

An indischen Fürstenhöfen

Otto Ehrenfried Ehlers

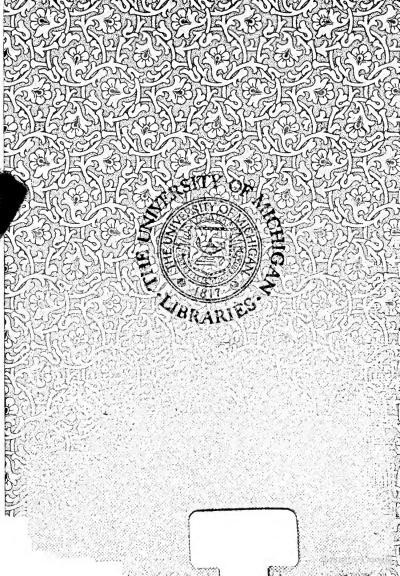





## An indischen Fürstenhöfen.

Bon

## Otto E. Chlers.

Mit Illuftrationen.

Erfter Band.

Bierte Muflage.



Berlin.

Allgemeiner Berein für Deutsche Litteratur. 1895.

25 Als 25 Als 1845 1815 V.1

Mile Rechte vorbehalten.

900 A 40958929 50010 2/22/02

## Inhalt.

| Bon Sanfibar nach Bombay       |  |   | Seite 1 |
|--------------------------------|--|---|---------|
| Jeppur. Agra. Alwar            |  |   | 27      |
| Delhi. Lahore. Ramalpindi      |  |   | 53      |
| Rach Raschmir                  |  |   | 64      |
| Raschmir                       |  |   | 74      |
| Chamba. Mundi. Belaspur. Arti  |  |   | 137     |
| Simla. Liri. Almora            |  |   | 186     |
| Rainithal. Bareilly            |  |   | 228     |
| Ludnow                         |  | _ | 248     |
| Benares. Ajobhja. Gorafhpur    |  |   | 256     |
| Repal                          |  |   | 290     |
| Durhunga Calcutta Sutish Rehar |  |   | 362     |



Otto E. Chlers.

Als ich behaglich saß am heim'schen Serd Und alles mein war, was ich einst begehrt, Schien mir das Leben dennoch öb' und leer. Da faßt ich mir ein Serz, suhr übers Meer, Und was bisher das Schickfal mir verwehrte, Fand ich auf neuer unbekannter Fährte.
Sest kehr' ich heim, ich hab' die Welt gesehn Und schreib' getrost: Das Leben ist doch school.

Bartburg, September 1893.



## Von Sansibar nady Bombay.

as mich dazu gebracht hat, Reisenber zu werben? Oft genug ist diese Frage schon an mich gerichtet worden. Sie ist mit zwei Worten beantwortet: "Ein Feuer."

Gin Feuer?

Jawohl, ein Feuer, nicht etwa ein Feuer ber Liebe, sonbern ein regelrechtes Schabenfeuer, gegen welches ich nebenbei bemerkt als verständiger Mensch versichert war und zwar bei ber Aachen-Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellsschaft.

Aber wie ift benn bas gefommen?

Run, ich habe es eigenhändig angegundet.

Mie? -

Auf die einfachste Weife von ber Welt, mit einem Streichhols.

Alfo Brandftifter?

Regelrechter Brandftifter. Aber bitte, hören Sie mich an, bevor Sie zum erften besten Staatsanwalt geben und mich anzeigen.

Chlers, Un inbifden Gurftenhöfen I.

Ich war Gutsbesiger in Pommern, Besitzer eines Nittergutes, welches ich selber bewirtschaftete. Gleich meinen Nachebarn baute ich meinen Noggen und meine Kartoffeln, ritt im Herbst meine Jagden und ging im Winter nach Berlin, um hier bei einer Flasche Heibestel ober Nöberer über die schlechten Zeiten zu klagen und darüber zu schimpsen, daß der Staat sich der Landwirtschaft nicht in genügender Weise annähme.

Dieses Leben hatte ich volle fünf Jahre geführt, ohne etwas für die Unsterblichkeit gethan zu haben, als ich eines Abends — es war Ende Oktober — von einer Parforcejagd nach Haufe kam und, meiner Gewohnheit gemäß, in dem Kamin meines Wohnzimmers einige mächtige Holzscheite in Brand stecke. Nachdem ich darauf noch zwei Gläfer Grog getrunken hatte, ging ich zu Bette. Sei es nun, daß durch die Nachlässisseit eines Dieners, Schornkeinsgers oder eines nuchen bunkelen Ehrenmannes eine im Treppenhaus besindliche Rußklappe, wie man solche im alten Landhäusern vielsach sindet, nicht geschlossen worden war, Thatsach ist, daß auf irgend eine Weise das Feuer des Kamins die Vorhänge des Freppenhauses ergriffen haben muß, denn als ich plöglich durch ein lautes Knistern erwachte, stand bereits das ganze obere Stockwerk in Flammen, der Nest — war Asche

Meine fämtlichen Sammlungen, Runfticate und Jugenderinnerungen waren ein Naub der Flammen geworden, meistens Sachen, die für mich einen geschichtlichen Wert hatten und nicht ersetzt werden konnten.

Sinem Phönix gleich erhob sich aus ber Afche zwar balb ein neues Schloß, aber bas Gut hatte als Wohnütz seinen Reiz für mich verloren, ich übergab die Bewirtschaftung einem meiner Beamten und ging auf Reisen, vorerft nach Stalien, bann nach Agupten.

Sier kam ich bald zu ber Überzeugung, daß ein schöner Abend im Morgenlande mehr wert sei, als einige Tausend schlechter Morgen im Abendlande und entschloß mich, für längere Zeit den Occident mit dem Orient zu vertauschen.

Bon Agypten nach Sansibar, il ne coute, qu'un pas und ich scheute diese Kosten nicht, zumal ich von meinem lieben Jugendfreunde, Herrn Gustav Michahelles, der als General-Konful das Deutsche Reich in Sansibar vertrat, dringlichst eingesaben war, ihn zu besuchen.

Bier Wochen später saß ich an seiner gastlichen Tafel auf einer prächtigen Beranda, von der man bei klarem Wetter die Berge des gegenüberliegenden Festlandes deutlich erkennen konute.

Kein Wunder, daß ich der Sehnsucht nach dem damals noch sagenunwobenen dunkelen Kontinent auf die Dauer nicht widerstehen kounte. Als kurze Zeit nach meiner Ankunst eine Karawane von der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft zum Kilimandscharo geschickt werden sollte, erbot ich mich dazu, die Führung derselben zu übernehmen, die mir auch von dem mir ebensalls befreundeten Direktor der Gesellschaft, Herrn Konsul Bohsen, übertragen wurde.

Der Küstenausstand war gerade ausgebrochen, und nur mit größter Mühe gelang es mir dank liebenswürdiger Unterstützung des englischen General-Konjuls Sir Charles Guan-Smith aus der Missionsstation Radai bei Mombassa einige Duzend Träger zu erhalten, mit denen ich nach versichiedenen kleinen Abenteuern das Ziel meiner Reise, den schneebedecken Kilimandscharo, glüdlich erreichte. Nahezu sieben Monate weilte ich hier in den verschiedenen Dishaggasstaaten, deren mächtigsten Fürsten, Mandara, ich veranlaste, mir eine Gesandtschaft mit Geschenen sir Se. Majestät den

beutschen Kaiser anzuvertrauen. Die Leute wurden in Berlin huldvollst empfangen und reich beschenkt in ihre Seimat entslassen, während ich im Austrage Sr. Majestät einige Wochen später nach Ostafrika zurückehrte, um Mandara die kaiserslichen Gegengeschenke zu überbringen und an verschiedenen Pläten die beutsche Flagge zu hissen.

Dieses mir gewordenen Auftrages entledigte ich mich zur vollen Jufriedenheit meines hohen Gebieters, der mir auf telegraphischem Wege in den gnädigsten Worten Allershöchst seinen Dank aussprach, mich zu meinen Ersolgen des glückwinischte und mir anheim stellte, mich Smin Pascha oder Wismann zu weiterer nutybringender Khätigkeit im dunkelen Weltteil anzuschließen. Ich begleitete darauf Major Wißmann eine Zeit lang als Freund und Gast auf verschiedenen seiner friegerischen Expeditionen die zur Einnahme Kilwas. Da kan, wie ein Blitz aus heiterem Simmel, die Kunde von dem Abschlüß des deutsch englischen Vertrages, demzusolge wir den Engländern das Protektorat über Sansibar zusprachen, ihnen Witu und anderes mehr abkraten und bafür Belgaland erhielten.

Mit so großer Befriedigung dieser Vertrag in der Heimat begrüßt worden sein mag, das Herz des in Bezug auf Länderserwerbungen bekanntlich unersättlichen Koloniasschwärmerserfüllte er mit Betrübnis, und wem in Afrika das Herz von ähnlichen Gefühlen voll ist, dem läuft die Galle über.

Das war auch bei mir ber Fall, und einige Tage später lag ich ba mit bem schönften Gallenfieber von der Welt.

"Sie muffen sofort nach Europa zuruck," meinte ber Arzt.

"Id sterbe lieber," war meine Entgegnung, benn es 30g mich nichts in die Seimat.

"Wie ware es benn, wenn Sie es mit Kafchmir ver-

"Kaschmir? Doktor, Sie sind ein Engel, es giebt kein Land auf Erden, welches mich anzieht wie dieses, wenn ich irgendwo genesen soll, so ist es in Kaschmir. Ich reise mit dem nächsten Dampfer nach Bombay und dann weiter in die Hymalayas."

Co geichah es. Bon meinen Freunden an Bord begleitet, ichiffte ich mich am Abend bes 23. Juni 1890 auf bem Gultansbampfer "Mnanga" ein, in ber Frühe bes folgen= ben Morgens murben die Anker gelichtet, und laugfam fuhr unfer altersschwaches Fahrzeug, zwischen beutichen und enalijchen Kriegsichiffen hindurchsteuernd, aus bem Safen. Dit Bollbampf ging es bann bie Rufte Canfibars entlang, und nach furger Beit mar bie Ctabt, in ber ich fo manche unvergekliche Stunde verlebt und über ber wir alle gehofft und erwartet hatten, in nicht zu ferner Beit die ftolgen Farben Deutschlands weben zu jeben, im Morgennebel meinen Bliden entidmunden. Der Gudweft-Monfum blies mit voller Scharfe und türmte bie Wogen auf zu gewaltiger Bobe. Die "Rhanga" tangte wie eine Rufichale und ichwantte berartig, daß ich mich nachts - ich ichlief mahrend ber gangen Reife auf Ded - auf meiner Matrage festbinden mußte, um nicht wie eine leere Flaiche herumgurollen. Bis gum fechsten Reifetage mar bas Wetter für biefe Jahreszeit normal, und ba wir por bem Winde liefen, tamen mir fchnell vormarts. Um 30. Juni begann bas Barometer ploblich ftart zu fallen, Die Luft murbe trübe und fchmul, bas Auge bes Seemanns fah mancherlei, mas einer Landratte verborgen bleibt, und bas Endergebnis aller Beobachtungen mar die Bahricheinlichkeit bes Serannahens eines Cuflons. Unfer umfichtiger Rapitan Simons (fämtliche Sultansichiffe werben von Deutschen geführt), traf sosort die in solchem Falle nötigen Anstalten. Das Deck wurde klar gemacht, alles, was nicht niet- und nagelsest war, entsernt, die skylights wurden dicht verschlossen und sämtliche Glasscheiben mit hölzernen Schutvorrichtungen verseben.

Alle diese Vorrichtungen machten einen nichts weniger als angenehmen Eindruck. Ich muß aufrichtig gestehen, mir lag herzlich wenig daran, die Bekanntschaft eines Cyklons zu machen. Krachende Schisswände, zersplitternde Raaen, herumsstatternde Segessehen, über Bord gespülte Menschen, alles das sieht sich sehr schön an auf den Brettern, welche die Welt bedeuten, auf dem Wasser aber, welches bekanntlich keine Balken hat, ist die Sache minder erfreulich, und so war ich denn keineswegs verstimmt, daß dieses Mal aus dem Cyklon nichts wurde und wir am neunten Tage unversehrt in den sicheren Port von Bombay einliefen.

Während unserer ganzen Fahrt hatte ich mich, täglich vom Fieber heimgesincht, recht esend gesühlt; der Koch an Bord, wie auf allen Sultansschiffen ein Goanese (aus der portugiesischen Kolonie Goa in Indien), hatte mir durch seine mit undesinierbarem Fett zubereiteten Speisen den Nest gegeben, so daß ich mich nur noch mit Sett und Siern über Wasser halten konnte und in Bombay anlangte wie eine Leiche auf Urlaub.

Nachbem ich mein Gepäck in Watsons hotel untersgebracht, suhr ich zum European-Hospital, um mich bort in ärztliche Behandlung zu geben. Der erste Gindruck, ben ich von dem inmitten eines schattigen, ausgedehnten Gartensgelegenen Gebäude erhielt, war ein recht ansprechender, und ich betrat dasselbe mit den schönsten Erwartungen. Die zehn

Minuten, die ich etwa auf den herbeigerusenen Arzt zu warten hatte, benutte ich, mich mit den an den Känden angeschlagenen Hausregeln u. s. w. vertraut zu machen. Da fand ich u. a. eine köftliche Notiz, der zufolge Patienten nur auf Grund eines ärztlichen Attestes aufgenommen werden können, ausgenommen Trunkene, welche von der Polizei eingesliefert werden.

Bon dem inzwischen erschienenen Arzte ersuhr ich, daß es 4 Patientenklassen gäbe, zu 1, 2 bezw. 3 Rupies (je etwa 1,50 M.) einschließlich ärztlicher Behandlung, Medizin u. s. w. Ich entschloß mich, täglich 3 Rupies an die Wiederherstellung meiner Gesundheit zu wenden, und bat den Arzt, mir ein Iimmer der ersten Klasse zu zeigen, woraus er mich in einen großen Saal führte, in dem — ich glaube — 16 Betten nebeneinander standen, teils leer, teils von Kranken jeden Kalibers, allerdings alle männlichen Geschlechts, belegt. Ich bedeutete meinem Führer, mir sei nichts daran gelegen, die Bekanntschaft größerer Wengen leidender Mitmenschen zu machen, er möge die Güte haben, mir lediglich das eventuell von mir zu beziehende Jimmer zu zeigen.

"Bitte mahlen Sie eins biefer Betten, benn Zimmer für einzelne Krante haben wir nicht, wir ziehen ber befferen Luft wegen große gemeinschaftlich bewohnte Sale vor."

"So!" sagte ich, "ich nicht!" saß im nächsten Augenblick wieder im Wagen, fuhr ins Hotel zurück und entschloß mich, lieber in stiller Zurückgezogenheit meine Genesung abzuwarten, als in Gesellschaft 15 ächzender, stöhnender, vielleicht delirierender Kranken. Ob ich mich in Bomban irgendwie erholt haben würde ohne unseren liebenswürdigen Konful, Herrn von Sieburg, bessen Bekanntschaft ich so glücklich war, gleich am ersten Tage zu machen und der mich ohne weiteres mit

hinausnahm nach der prächtig und luftig gelegenen Villenstadt Bombays, den Malabar Hills, in seine geräumige, behaglich elegant eingerichtete Bohnung, ich bezweisle es.

Dan braucht mahrlich nicht gerabe aus bem englischen Sospital zu tommen, um die beutsche Sospitalität in ber Frembe befonders ju ichaten! Sier in bem Saufe unferes Ronfuls trat mir die beutsche Baftfreundschaft in echt orien: talischem Gewande entgegen, und wem fie in bemfelben begegnet ift, ber weiß, wie gut es fie fleibet. Ich war ichon halb genesen, als ich an ber im üppigften Blumenschmuck prangenden Tafel faß und mit einer gemiffen Undacht zu effen begann. 3mei Jahre Dftafrita und gum Schluß neun Tage Gultansbampfer, bas genügt vollauf, einen Rulturmenichen in die Stimmung zu verfeten, in ber man einem guten Roch, biefem fo felten gu findenden, beften Freund ber Menfchheit, weibevoll die Sande aufs Saupt legen mochte, "betend, baß Bott ihn erhalte". Und bag es noch Roche in ber Belt giebt, bas habe ich in Bomban in ben Saufern meiner fich in Freundlichkeiten überbietenden Landsleute gesehen.

Bu meiner Genugthung fand ich auch hier jeden Deutsichen, jei er Beamter oder Kaufmann, entrüftet über den Bertrag mit England. Die Engländer triumphierten laut, und die Bombayer Zeitungen sprachen ihre Berwunderung darüber aus, daß uns England nicht einsach dazu gezwungen hätte, einen Weltteil zu verlassen, in dem wir von Rechts wegen überhaupt aur nichts zu suchen hätten.

Co ergeht es ben Langmütigen!

Das Leben der Europäer in Indien im allgemeinen und in Bombay im besonderen ist nach unseren heimatlichen Bezgriffen überaus großartig. Die Häuser haben durchweg zahlreiche, hohe, luftige Räume, sind von gut gehaltenen Gartenanlagen umgeben und meift recht geschmackvoll möbliert. Blumen in Hulle und Fülle schmücken jeden Egtisch. Man ift in Indien viel und vielerlei; selten habe ich Menschen mit so vorzüglichem Appetit gesehen, wie hier.

Bas bem Fremden aber in bem Saushalt eines Europaers in Indien am meiften auffallt, bas ift bie gahlreiche Dienerschaft, die er überall antrifft, felbft in ben Saufern allein lebender Junggesellen. Gehr bald ertennt man, bag man es hier in bem Lande ber Raften und ber Arbeits: teilung mit einem notwendigen Übel zu thun bat. Der Diener, ber bem Berrn bei ber Toilette hilft und Die Reinigung ber Rleiber beforgt (für biefes Reffort eignet fich ber Sinbu besonders), bedient nicht bei Tifche, weil er die Speifen seines Berrn für unrein erachtet. Der Tischbiener, meift ein Dobamedaner, wird fich nie dazu herbeilaffen, die Punta (großer von ber Dede herabhangenber Sacher) in Bewegung gu feten. ober ein Bab für feinen Berrn herzurichten, bafür giebt es besondere Diener, ebenso zum Waffertragen und zur Reinigung von gemiffen Lokalitäten. Dazu kommen nun Roch und Rüchenjunge, sowie außer bem Ruticher (jeder beffer situierte Europäer hat Bagen und Pferde) für jedes Pferd ein Pfleger und womöglich auch noch Grasschneiber, ichlieflich ber Gartner und beffen Behilfen. 3ch habe Saushaltungen Deutscher, 3. B. in Ugra fennen gelernt, in benen über 20 Dienstboten beichäftigt find. Bei Diners u. f. w. bringt jeber Baft feinen eigenen Diener mit und ebenfo mirb in ben Botels erwartet, daß bas Bleiche von ben Fremben geschieht. Als ich jum erften Mal in Bomban weilte und gerade mahrend ber Reifejaifon in bem größten Sotel ber Stadt mohnte, haben mir die Dahlzeiten, an benen oft 200 Bafte teilnahmen, die nun von fast ebenfo vielen Dienern bedient wurden, immer außerordentlich viel Bergnügen bereitet. Wenn diese Dienerscharen in ihren schneeweißen hembartigen Gewändern mit Aurdanen in den mannigsachsten Größen, Formen und Farben Speisen hins und hertragend durcheinander wimmelten, wurde ich jedesmal lebhaft an ein Ausstattungsstück mit Ballet im ehemaligen Bittoria-Theater erinnert. Da alle Diener barsuß gehen, ist diese Massenbeienung mit versätnismäßig wenig Geräusch verbunden. Übrigens sorgt jeder Diener in der rücklichtslosienden. Werigens sorgt jeder Diener in der rücklichtslosien Weise sin herr wünscht, etwa Messer, Gabel, Salz u. s. w. nimmt, wo er es sindet. Ich habe mich oft darüber gewundert, daß trothem alles ohne Jant und Streit abgeht.

Das Gasthosseben in Indien ift eine ber unerfreulichen Seiten dieses Landes; denn selbst in einer Stadt wie Bombay sind die Zimmer in den besten Hotels höchst mangelhaft eingerichtet und entsprechen etwa denjenigen unserer Gastböfe dritten Ranges. Allerdings ist fast ausnahmslos das Schlafzimmer mit einem Baderaum verbunden, einer absoluten Rotwendigkeit in tropischen Ländern.

Fast hätte ich vergessen bei Aufzählung der Dienerschaft eines Hauses bes Wäschers Erwähnung zu thun, des größten Bandalen, der mir je im Leben vorgekommen ist, und den ich bereits in Sansidar genau kennen zu lernen das zweiselbaite Vergnügen hatte. Was solch ein Mann zu leisten vermag, spottet jeder Beschreibung. Innerhalb eines Monats bringt er es fertig, neue Hemden von Jules Vister in Berlin oder Duclos in London derartig zuzurichten, daß Kragen und Manschetten aussehen, als seien sie mit Fransen besetz, und man vor jedem Ankleiden genötigt ist, mit Hise der Ragelschere seine Hemdschur vorzunehmen: deutsche Hause

frauen wurden Thränen vergießen, wenn fie faben, wie 3. B. in Sansibar die feinste Wäsche außer mit Wasser und Seife auch noch mit Sand und Steinen bearbeitet oder hier in Indien auf Felsblöcken so lange mit aller Kraft geschlagen wird, die Feben herumhängen.

Für eine solche Neinigung zahlt man hier pro hundert Stück, einerlei ob Hemb oder Taschentuch 5 rup = 7 Mark 50 Pf.; in Sansibar, wahrscheinlich wegen noch intensiverer Zerstörung, das Doppelte.

Die Diener erhalten je nach ihrem Nange vom sogenannten sweeper auswärts pro Monat 5 bis 12 rup, wosür sie sich zu kleiben und zu ernähren haben. Allerdings sind die Löhne nicht die gleichen in ganz Judien. So hatte ich meinem Diener, der bis an die Grenze von Birma 16 rup erhielt, nach Überschreitung berselben beren 25 zu zahlen.

In ben Hotels gahlt man pro Tag mit Verpflegung 5 bis 7 rup. Weine sind schlecht, beutsches Bier teuer. Sisichränte scheint man nicht zu kennen, benn bisher habe ich in keinem Hotel ober Privathaus regelrecht gekühlte Getränke bekommen. In ben Wein ober ins Bier werden große Sisklumpen geworsen und badnrch, wie sich benken läßt, ber Geschmad ber Getränke wesentlich beeinträchtigt, wenigstens für einen beutschen Gaumen. Dem Engländer, ber burch Pidles, Curry und Worcester-Sauce seine Geschmadsnerven in einer Weise abgestumpft hat, baß er nicht im stande ist, Grüneberger Schattenseite vom ebelsten Rheinswein zu unterscheiben und ber von allen Getränken, vom Sherry bis zum Sekt, ber Mode gehorchend nur verlangt, daß sie extra dry sind, bem freilich mag das gleichgültig sein.

Im Gegenfate zu ben Europäern in Sanfibar, Die bisher größtenteils barauf angemiesen find, in arabifchen Saufern

mit mangelhafter Bentilation, kleinen Fenstern, engen Thüren und Treppen zu leben, wohnt der Europäer in Indien in seinem von allen Seiten freiliegenden Bungalow so luftig wie möglich. Solch ein Bungalow ist sast inmmer einstöckze, mit umlausenden geräumigen Beranden versehen und so gedaut, daß alle Jimmer ins Freie führen, ja womöglich an beiden Enden offen sind und damit die denkbar günstigsten Bedingungen sür den Durchzug der Luft bieten. Dies alles aber genigt dem hier zu Lande in Bezug auf Sitze ungemein empfindlichen Europäer keineswegs, das zeigt die in jedem Raum gleich einem Jirkustrapez von der Decke herunterhäugende gewaltige Punka, die durch eine Maueröffnung laufenden Strickes in Schwingung versetzt wird.

Ich glaube, man könnte ebenso wie von einer Morphiumssucht auch von einer Punkasucht reben. Der größte Teil der Europäer hier ist zweisellos punkasüchtig. Die Punka bez gleitet ihn durch sein ganzes Dasein, er kann ohne sie übershaupt nicht existieren.

Nachdem er unter der Punka geschlasen, sich angekleidet und gefrühstückt hat, fährt er unter die Bureaupunka. Gegen zwei Uhr eilt er, natürlich zu Wagen, denn das Gehen ist sür ihn von Sonnenaus: dis Sonnenuntergang geradezu eine Unmöglichkeit, unter die Tifsin-Punka, von dort zurückt unter die Bureaupunka, dis dieselbe um 8 Uhr mit der Dinerpunka vertauscht wird. Wenn er fromm ist, setzt er sich Sonntags unter die Kirchenpunka, und selbst im Freien, an Stellen, wo man abends seinen Whisky mit Soda (peg genannt) zu trinken pslegt, sächelt, an einem galgenartigen Gerüft schwebend, die Punka dem Durstenden Kühlung zu. Außer diesen großen Fächern sieht man aber auch hier und ba noch besondere Windmaschinen, ähnlich unseren Windsgen zum Reinigen des Getreides, in Thätigkeit. Gin solches Ungeheuer lernte ich im Alub zu Agra kennen, wo dasselbe einen derartigen Luftzug hervordrachte, daß auf 10 Schritt Entsernung die Zeitungsblätter vom Tische flogen. In diesem Zug saßen mit Wohlbehagen drei alte Herren und ließen sich die Glaßen kühlen.

Ich war fürzlich Gast in bem Hause eines englischen Resibenten, bort stand ber Punkakultus in höchster Blüte, denn es war thatsächlich unmöglich, irgend ein Jimmer zu betreten, ohne daß nach 5 bis 10 Sekunden auch schon die Punka in Thätigkeit trat. Iedes Mitglied der Familie schliefielbstverständlich unter der Punka, und da deren sechs vorshanden waren, für jede Nachtpunka aber dere sich absösende Kulis angeskellt sind, so macht das die stattliche Anzahl von achtzehn Menschen aus, die sediglich das Windmachen besorgen. Wenn so ein armer Kerl auch nur 20 Pf. Tagelohn erhält, so ergiebt sich doch im Lause des Zahres eine Erhöhung des Sausshaltsbudgets um über 1000 Mark.

Dem über das Punkawesen erstaunten Fremden wird in der Regel erwidert: "Seien Sie nur erst einige Jahre in Indien, und die Punka wird Ihnen just ein Bedürfnis sein wie uns." Ich weile seit bereits drei Zahren in den Tropen, davon habe ich ca. 2 Jahre in Ostafrika zugedracht und zwar ohne Punka. Nein! Man hat sich in Indien einsach durch die ewige Fächelei verweichlicht und verwöhnt. Das sehe ich daran, daß man schon bei einer mir äußerst angenehm erscheinenden Temperatur über Sitze klagt. Im allzgemeinen habe ich gegen die Punka nichts einzuwenden und benuße sie recht häusig, nur sinde ich, daß ihre Anwendung vielsach übertrieben wird.

Bormittags vor 6 und abends nach 6 Uhr pflegt sich der Europäer durch Spazierengehen, Reiten, Lawntennisspiel u. s. w. die notwendige Bewegung zu verschaffen und sich hernach durch kalte Übergießungen zu erfrischen. Auf die Mahlzeiten wird großes Gewicht gelegt, doch unterscheidet sich hier der Deutsche wesentlich vom Engländer. Ersterer sieht mehr auf die Qualität, letzterer ausschließlich auf die Quantität, d. h. Anzahl der Schüsseln. So ein indischenglisches Mahl ist geradezu eine Tortur. Tausenderlei Sachen kommen auf den Tisch, und nichts ist genießdar. Haben Sie schon einmal einen englischen Feinschwecker kennen gelernt? Ich nicht! Wenn man ihm einen Teller Zeitungsmakulatur vorsett, gießt er seine Worcestersauch darüber und wird das Gericht "very nied indeed" finden.

Es liegt keineswegs in dem Rahmen der Aufgabe, die ich mir gestellt, mich mit einer Schilderung Bombays oder anderer, hundertsach eingehend beschriebener indischer Städte zu besassen. Erst nachdem ich abgewichen sein werde von dem ausgetretenen Pfade der globe trotters, werde ich mit Betallmaserei beginnen. Die Hauptstädte Indiens werden wohl dem größten Teil der Leser aus Reisedeschreibungen u. s. wekannt sein. Für diesenigen, die vergessen haben, was sie gelesen, erwähne ich, daß Bomban, d. d. der europäische Teil der Stadt, das sogen. "fort", mit seinen öffentlichen Gebäuden, Hotels und sonstigen Prachtbauten, seinen wohlgepssehen Gartenanlagen, seinem Bahnhofsgebände, vielleicht dem schönften der Erde, einen in jeder Jinsicht großartigen Sindrust macht, England hat hier mit indischem Gelde etwas geleistet, was sich sehen lassen tann.

Nach Angabe ber Leute, welche fie gegählt haben, hat bie Stadt 775 000 Einwohner, barunter annähernd 10 000 Europäer. Der Rest seht fich zusannnen aus Findus, Moha-

medanern, Barfis, Boancien u. f. w. Unter biefen verdienen Die Pariis besmegen besondere Beachtung, weil fie unter ben Natives eine hervorragende Rolle fpielen, ausgezeichnete Beichaftsleute find, fich besmegen große Bermögen erworben haben, vielfach gleich ben Europäern ihre Bungglows auf ben Malabarhills bewohnen, in pruntvollen Karoffen auf bem Rorfo ericheinen und fich neuerdings mit Borliebe von ber Ronigin pon England in ben Abelitand erheben laffen. Gie find Nachkommen ber im gehnten Sahrhundert von ben Mohamedanern ihres Glaubens megen (als Anhänger ber Lehre Boroafters find fie Reueranbeter) verfolgten und aus ihrem Baterlande geflobenen Berfer. Bohl fein nach Bom= ban kommender Fremder verfäumt, dem Friedhofe ber Parfis. ben fogenannten "Türmen bes Schweigens", einen Befuch abzustatten. Inmitten hübscher Unlagen, boch oben auf ben Malabarhills werben bier auf Turmen (ein Mobell befindet fich im Berliner Mufeum fur Bolfertunde) bie Leichen ber Parfis ben Beiern jum Frage bargeboten. Lettere reißen in unglaublich turger Beit bas Fleisch von ben Rnochen, Die bann nachher von bem erften beften Regen in bas Innere bes Turmes gewaschen werben. Jeber Turm, es find beren fünf porhanden, bietet Raum für je 72 manuliche, 72 meib= liche und 72 Kinderleichen. In kongentrischen Kreifen bas Innere bes Turmes ift trichterformig - liegen bie Rinder gunächst bem Mittelpunkte, in zweiter Linie Die Weiber und an der Beripherie die Männer.

Die eigens zum 3wede ber Leichenverzehrung angestellten Geier führen ein beschauliches Dasein und hoden in großen Scharen auf ben Umwallungen ber Türme und in ben umsitehenden Bäumen, vom Mahle ausruhend ober neuer Leichen harrenb.

Die Sindus verbrennen bekanntlich ihre Toten und streuen die übrigbleibende Asche ins Meer, falls eines in der Nähe, oder in einen Fluß. Ihr Verbrennungshof liegt direkt an der großen Promenade nach Malabarhills. Das Verbrennen eines vornehmen Sindus kostet oft unglaubliche Summen, die für Sandelholz und wohlriechende Essen, die man ins Feuer schüttet, verausgabt werden.

Ebenso stattlich wie das europäische Viertel, so originell ist die sogenannte Nativetown. Auch hier finden wir einige schöne breite Straßen und selbst in den Nebengassen für orientalische Zustände verhältnismäßige Sauberkeit. Das geschäftige, bunte Leben und Treiben in den Straßen und Bazars orientalischer Städte übt auf mich stets einen unwiderstehlichen Neiz aus und nie werde ich müde, mich hier hineinzustürzen ins volle Menschenleben; denn wahrlich, wo man's vackt, da ist's interessant.

Weber der nach europäischem Muster eingerichteten Markthalle, noch der Nativetown habe ich versäumt tägliche Besuche abzustatten, wobei es mir einmal passierte, daß ich einen Sindutempel, vor dem ein Ausruser, wie bei uns auf Jahrmärkten, bedruckte Zettel verteilte und in dessen Innern ich einige Glasschränke mit lebensgroßen Figuren sah, für ein Panoptikum hielt, die Treppen hinanstieg und erst an der Schwelle des Lokals angelangt, durch das Geschrei des Publikums auf meinen Irrtum ausmerksam gemacht wurde.

Bombay ist von einem Ende zum anderen von Pferdebahnen durchzogen und mit den Borstädten durch solche verbunden. Das Unternehmen, welches jetzt eine erfreulich hohe Dividende giebt, ware anfangs fast an dem Kastengeist der Hindus gescheitert; benn die Mitglieder höherer Kasten wollten nicht mit denen niederer in einem Lagen fahren, und die einzelnen Raften verlangten die Ginftellung befonderer Bagen, die nur von ihnen benutt werben follten.

Die Pferbebahnbirektion ließ sich barauf aber nicht ein, und heute siten Priefter und Bafferträger, Brahmine, Parsi und Mohamebaner einträchtig neben einander.

Mit einem näheren Singehen auf die unzähligen indischen Kasten würde ich des Lesers Geduld auch dann nicht auf die Probe stellen, wenn ich es könnte. Aber ich kann es nicht, denn wo immer ich versucht habe, mich über die Angelegenheit eingehend zu unterrichten, stieß ich entweder auf Unkenntnis oder auf so discleibige Folianten, daß mir das Leben zu kurz schien, sie durchzulesen. Ich weiß nur soviel, daß es vier Hauptsalten giebt, nämlich die Priesters, Kriegers, Schreibers und Kausmannstaste. Rebendei bildet nun aber noch jedes Handwert wieder seine besondere Kaste und im allgemeinen gilt die Regel, daß sich niemand zu einer höheren Kaste ausschwert wieder Schieders wieder Wasserträgers wird wieder Wasserträger, der Sohn des Schusters wieder Schuster, so daß an ein Karrieremachen nicht zu denken ist.

Da, wo die Eingeborenen sich dazu entschließen, ihre Söhne in die englischen Schulen zu schieden, kann wohl der Schneibersohn, nachdem er Lesen und Schreiben gelernt hat, von den englischen Behörden oder in europäischen Geschäften als Schreiber angestellt werden, er gehört aber deshald keineswegs zur Schreiberkaste, und ein Mitglied der letzteren würde sich nie dazu herablassen, zum Beispiel sein Mahl mit ihm gemeinsam einzunehmen. Die einzelnen Mitglieder tragen den Stempel ihrer Kaste an der Stirn in Gestalt von runden, verschiedensarbigen Fleden oder Stricken und gewellten Linien. Auch an der Form, Farde und Größe des Turbanskann ein Eingeweihter sie unterscheiden.

Chlers, In indifden Gurftenbofen I.

Den Hauptindustriezweig Bombays bilbet die Baumwollspinnerei und die Herstellung baumwollener Zeuge;
Bombay ist das Manchester Indiens und zählt nahe an
100 sogen. "cotton mills", so nennt der Engländer die
Spinnereien und Webereien. Sine solche, einem Parsi gehörige Fabrik, die 3500 Arbeiter beschäftigt, lernte ich durch
Bermittelung des Herrn Heinrichs, Teilhaber der bekannten
großen Bremer Firma Glade & Co. kennen und zwar —
die Leute treiben alle eine ganz überklüssige Geheimniskrämerei mit ihren Fabriken und lassen keinen "Verständigen"
hinein — unter der Waske eines Feuerversicherungsagenten.

3d mußte nach meinem Gintritt in die umfangreichen Fabrifanlagen erft alle Leiden eines folden burchtoften, b. h. ich murbe etwa eine Stunde lang von einem Sybranten jum andern gegerrt, mußte mit ernfter Miene mich von ber Borguglichkeit ber Schläuche, ber Unübertrefflichkeit ber Feuerfprigen u. f. w. überzeugen, überall, wohin ich fam, floß bas Baffer in Strömen und ichlieflich auch ber Schweiß von meiner Stirn. 3ch erflärte endlich, wenn man bei mir versicherte, murbe ich noch nie bagemefene gunftige Bebingungen ftellen, hoffte auf gutige Berudfichtigung ber von mir vertretenen Bejellichaft rechnen und mir jest gur Erholung ein wenig ben Sabritbetrieb ansehen zu bürfen. Allerheiligste murbe mir nunmehr geöffnet, und ich fab eine Fabrit - wie andere mehr. Auch hier wurde mit Baffer gefocht und burch Dampf getrieben, berfelbe Larm wie in anderen Spinnereien babeim, nur waren die Menfchen braunhäutig, nadt und icon, mahrend fie gu Saufe blaggrau, angezogen und häßlich find. Zweierlei nur fiel mir auf: erftens bag Schwung: und Bahnraber nicht verfleibet waren, wie bas bei uns bis ju einer Sobe, wo Menichen gefährbet

sind, Polizeivorschrift ist, und zweitens die Beschäftigung von Kindern. Es ist zwar Geset in Indien, daß solche unter 14 Jahren nicht in Fabriken verwendet werden dürsen, aber ich habe Kinder gesehen, die ich auf höchstens 10 Jahre schätze. Sie versehen ihren Posten ebenso gut wie Erwachsen und erhalten an Lohn 7—8 Rup (je 1 Mark 60 Pf.) den Monat.

Meinen oberflächlichen Bericht über die Sehenswürdigfeiten Bombays kann ich unmöglich schließen, ohne mit wenigen Worten eines höchst eigenartigen Instituts zu gebenken, des Lierhospitals bezw. Usyls, in dem alle möglichen kranken Haustiere berjenigen indischen Kasken, deren Religion das Töten von Tieren verbietet, teils zur tierärztlichen Behandlung, meist aber zur Berpflegung bis an ihr Lebensende untergebracht werden. Behandlung resp. Verpflegung geschieht für die leibenden Tiere ärmerer Leute unentgeltlich.

Daß die ganze Sache mir einen erfreulichen Eindruck gemacht habe, könnte ich nicht behaupten. Bor allen Dingen vermißte ich die für ein solches Institut, gerade in den Tropen, durchaus gebotene Sauberkeit, und Leuten mit empfindlichen Geruchsnerven rate ich, von einem Besuch des Pingrah Pol (dies ist der indische Name des Hospitals) Abstand zu nehmen. Zede Tiergattung ist in einem gesonderten Raum untergebracht, Rinder, Pferde, Hunde, Schafe, Ziegen, Enten, Hühner, ja sogar leidende Affen und Papageien. Fast in jeder Abteilung sinden wir Tiere, welche in den letzten Zügen liegen oder so schwer verwundet sind, daß es eine Wohlthat für sie wäre, ihrem Leiden ein Ende zu machen. Die Anstalt war stark besucht von Leuten, die sich nach dem Besinden ihrer erkrankten Angehörigen zu erkundigen schienen. Viele brachten eine Handvoll Gras oder sonstiges Futter

mit, wie man etwa bei uns leibenben Freunden Blumen ans Krankenbett zu bringen pflegt.

Den widerwärtigsten Anblick bot nach meinem Geschmack bie Abteilung kranker Katen. In einem Käsig hausten etwa dreißig elendiglich abgemagerte, verkommene, räudige Mitglieder dieser Tiergattung zusammen, teils obendrein noch verkrüppelt oder verstümmelt, ein jammervolles Dasein führend.

3ch glaube, jeber Europäer hat an einem einmaligen Besuch bes Pingrah Pol vollauf genug für alle Zeiten.

In keiner größeren Stadt eines mir fremden Landes versäume ich, die Gefängnisse einer näheren Besichtigung zu unterziehen. Gefängnisse in den Tropen machen bei weitem nicht den düstern, unheimlichen Sindruck unserer europäischen Bucht- und Korrektionshäuser. Fast alle Arbeit wird im Freien oder in weiten offenen Hallen verrichtet, die Leute schlasen, salls sie nicht zu Einzelhaft verurteilt sind, in großen, mit Sisenstangen versicherten Sälen, nahezu wie in freier Luft.

Bombay hat zwei Gefängnisse, eines in ber Stadt, welches als Untersuchungsgefängnis bient, ein zweites in bem Bororte Byculla für nicht schwere Verbrecher. Solche, bie zu lebenslänglicher Freiheitsentziehung verurteilt sind, werben nach bem neuerbauten großen Zentralgefängnis in Poona, etwa sechs Stunden mit der Eisenbahn von Bombay entfernt, übergeführt.

Beibe Gefängnisse in Bomban sind alt. Interessantes bietet besonders das Byculla-Jail, welches jest durch einen auf zwei Millionen Mark veranschlagten Neubau ersest werden soll.

Außer ben Gefangenen find hier auch obbachlofe Europaer untergebracht. Diefelben werben toftenlos verpflegt und dürfen an bestimmten Tagen sich in der Stadt nach Beschäftigung umsehen. Sie erhalten u. a. täglich Fleischenahrung und können sich in einem für sie reservierten Douchesbade nach Belieben erfrischen.

Die Gefangenen, Singeborene aller Kasten durcheinander, machen in ihren baumwollenen Anzügen, bestehend aus Jacke und Kniehosen, einen recht adretten Sindruck. Sie werden in verschiedener Weise beschäftigt, 3. B. mit Flechten von Kokosmatten und Seilen, mit Spinnen, Weben u. s. w. Sämtliche Sträslingsanzüge werden, ebenso wie Handtücker und Schlasbecken, von der Anstalt angesertigt.

Auch an gymnastischen Übungen zur Stärkung ber Armund Beinmuskeln fehlt es nicht. So hatte mährend meines Besuches eine Abteilung jüngerer Gefangener eine Stunde lang 30 Pfund schwere eiserne Kugeln vom Boben aufzuheben, mit gestreckten Armen über ihren Köpfen zu halten und wieder niederzulegen.

Originest ist die Art der Stärfung der Beinmuskeln. Man denke sich ein etwa 30 Fuß langes Mühlenrad von gegen 15 Fuß Durchmesser, an der Peripherie mit einen Fuß auseinander liegenden Stufen versehen. 15 Strässinge haben nun dadurch, daß sie von Sprosse zu Sprosse klettern, dieses Nad in Bewegung zu sehen. Hat das Nad vier Umbrehungen gemacht, so tritt der 15. Mann ab und wird durch einen andern erseht, so daß seder 15 mal 4 Umdrehungen des Nades zu vollenden hat, bevor ihm eine Ruhepause gegönnt wird. Zwei solcher Tretmühlen bewegen sich nebeneinander, und der Anblick der 30 beständig kletternden Menschen erinnerte mich lebhaft an die auf Jahrmärkten nie sehlenden, in Rädern herumlaufenden weißen Natten und Weerschweinchen.

Alle Sträflinge waren vorzüglich gehalten und ichienen

ihr Los nicht sonderlich hart zu finden. Ihre ausschließlich vegetabilische Kost wird von Mitgliedern der höchsten jeweilig im Gefängnisse vertretenen Kaste zubereitet, denn jede niedere Kaste genießt das Essen der höheren, wohingegen letztere eher verhungern würde, als von einer geringeren Kaste bereitete Nahrung zu sich zu nehmen.

Während das Bombay-Gefängnis nur Raum für 400 Gefangene bietet, kann das Byculla-Jail zu Poona deren 1200 aufnehmen. Letteres ift nach dem Radialspstem gebaut, so daß alle Höfe, Eingänge u. s. w. von einem im Zentrum gelegenen Turm bequem übersehen werden können. Hier werden die weltberühmten indischen Teppiche geknüpft und prächtige Webearbeiten angesertigt, auch sinden wir Tischlereien, Wagenbauereien und Schusterwerkstätten.

Ich lernte verschiedene zum Tode durch den Strang verurteilte Berbrecher kennen, auch einen wegen Unterschlagung mit 1 Jahr Freiheitsentziehung bestraften ehemaligen englischen Regiments-Kommandeur.

Das Hängen erfolgt hier durchaus kunstgerecht im Bergleich mit der Ausübung dieses Geschäfts in Ostafrika, wo brevi manu, "ohne jeglichem Apparate", wie der selige Bellachini zu sagen pslegte, gearbeitet wurde. Der Delinquent steigt, nachdem ihm der Strick um den Hals gelegt worden ist, einige Stusen hinan auf eine Plattsform. Sobald er dieselbe betritt, verschwindet der Boden ihm unter den Füßen, und er stürzt gegen 12 Juß tief hinad in eine gemauerte Grube, so daß dem etwa zuschauenden Publikum der abscheuliche Andlick der zuweilen noch minutenlang andauernden Zuckungen des Gehängten erspart bleibt.

Interessant waren mir verschiedene wegen hervorragender Anteilnahme an dem letten Aufstande in Burma verurteilte

Kinder diefes Landes, die sich durch kunstvolle, von den Hüften bis zu den Knieen reichende Tätowierungen auszeichnen.

Am 14. Juli abends, nachdem ich mich von all' meinen liebenswürdigen beutschen und englischen Freunden verabschiedet und mein großes Gepäck als Frachtgut expediert hatte, bezab ich mich auf den Bahnhof, um meine Reise nach Norden anzutreten. Der mir ichon von meinem ersten Aufenhalt in Bombay befreundete Polizeipräsident Col. Wilson hatte die Freundlichkeit gehabt, einen seiner Beamten zu meiner Berfügung zu stellen, der dafür zu sorgen hatte, daß mir jegliche Schererei wegen meines sogen. kleinen (aber immerbin noch recht umfangreichen) Gepäcks erspart und ein ganzes Coupé zu meiner Verfügung gestellt wurde. Diese meine Berladung von Polizeiwegen verschafiste mir von vornherein ein gewisse Ansehen; denn ich ersteute mich fortan auf jeder Station der größten Kürsorge von Seiten aller Beamten.

Ich habe in Europa lange Eisenbahnsahrten stets als eine Strapaze empfunden. Anders hier in Indien, und die Ersahrungen, welche ich bisher auf den verschiedenen inzbischen Bahnen gemacht, sind äußerst günstige. Außerdem sind die Fahrpreise viel geringer, als irgendwo daheim. Mein Billet 1. Klasse von Bombay nach Nawaspind, das sind 375 deutsche Meilen, kostete 89 Rup. Zweiter Klasse hätte ich für 44 Rup. und britter sogar für 12 Rup. sahren können.

Sämtliche Coupés erster Masse, die ich kennen gelernt habe, waren bequem und geräumig. Jedes enthält vier nachts als Betiftellen dienende, an ben Längsseiten angebrachte, leberbezogene Polstersitze, von benen die zwei über ben unteren gelegenen tagsüber in die Sohe geklappt werden.

Ein von mir ausgemessense Coups ber North : Western Railway ergab folgende Dimensionen:

fo bag zwischen ben beiben Gigen ein Raum von 110 Bentimetern blieb. Außer Salousieen und weißen Blasicheiben finden wir auch beren blaue bezw. graufdmarze, eine große Unnehmlichkeit für bie Augen bei grellem Connenlicht. In manchen Coupés find außerbem gur Abkühlung ber Luft an ben Fenfteröffnungen burch Baffer beftandig feucht gehaltene Matten angebracht. Neben jedem Coupe befindet fich ein Baichkabinet, in einzelnen Wagen jogar ein Babegimmer. Coweit irgend möglich, werben bie Abteilungen erfter Rlaffe nur mit zwei Perfonen belegt, fo bag man fich über mangelnde Ellbogenfreiheit nicht beflagen tann. wenigen Ausnahmen habe ich ftets ein Couvé für mich allein gehabt. Die zweite Rlaffe ift badurch, bag zwischen ben beiden Seitensigen meift noch eine Mittelbant angebracht ift, und bie Gibe ichmaler find, weniger bequem. einigen Sefundarbahnen freilich ift fie genau wie die erfte Rlaffe eingerichtet. Die britte Rlaffe mird ausschließlich von Eingeborenen benutt. Jeber Waggon, ber 3. B. nur gwei Coupés erfter begw. zweiter Rlaffe enthält, weift beren fünf britter Rlaffe auf, jedes Raum für acht Personen bietend. Wenn ber Undrang groß und Wagenmangel vorhanden ift -Dies ift bei Wagen britter Rlaffe Die Regel und nicht Die Musnahme - werden über gwölf und mehr Perjonen bineingestopft. Für einen Europäer murbe es eine fürchterliche Qual fein, bei großer Site ftunden- ja tagelang fo gufammengepfercht gu fein. Für Waffer ift auf jeber Station

reichlich geforgt, und dasselbe wird unentgeltlich für die Mohamedaner aus Ziegenschläuchen, für die Hindus aus Messinggefäßen geschenkt.

Sämtliche Schnellzüge führen geeiste Getränke mit sich, bie während ber Fahrt zu folgenden geringen Preisen versabsolgt werden: geeistes Sodawasser 15 Pfennige, Limonade 20 Pfennige, Wasser 71/2 Pfennig, 1 Kilo Sis 20 Pfennige.

Da die Coupés nicht mit Heizvorrichtungen versehen zu sein brauchen, so ist unter den Siten noch ausreichend Raum für Unterdringung von Handgepäck vorhanden. Was aber hier zu Lande unter "Handgepäck" verstanden und mit in die Coupés genommen wird, das spottet jeder Beschreibung. Ich selber führte außer sechs Kossern und einem Kochapparat noch Frühstückstord und Bettsack mit, aber ich war ein Waisenknabe im Vergleich zu anderen Reisenden, die zuweilen ihren ganzen Hauserat dei sich hatten und denselben, nachdem der Raum unter den Bänken ausgefüllt war, zwischen diesen austürmten. Es wunderte mich nur, daß sie nicht auch Klaviere mit ins Coupé brachten.

Um 9 Uhr 40 Minuten abends hatte mein Jug Bombay verlassen und ich dank einer wunderdar kühlen Brise prächtig geschlasen. Als ich erwachte, war es bereits  $8^{1}/_{2}$  Uhr, und kurz darauf hielten wir in der Hauptstadt Gujerats, Ahmedabad, wo ich, um nach Seypur zu gelangen, einen anderen Jug zu besteigen hatte. Auf dem Bahnhose herrschte, wie überall im Orient, kolossaler Trubel, der durch das Geschrei der ihre Waren ampreisenden Wassertäuser, Obst., Ruchen, Milds und Zeitungsverkäuser noch wesentlich erhöht wurde. Ich dem bei der beiter, daß die Zeitungen in Indien unverhältnismäßig teuer sind, nänslich fast alle das Stück 40 Pfennige kosten.

Neu war mir ber indische "Bahnhofs-Figaro", ber auf größeren Bahnhösen in Scharen auftritt und jeden Reisenden an sein Messer liesern möchte. Man läßt sich ganz ungeniert im Coupé oder auf dem Perron von ihm behandeln und lohnt seine Müshe mit zwanzig Psennigen.

Hätte ich die vortrefflich geschriebenen Reifestigen des Prosessors Garbe in Königsberg, die ich jedem nach Indien reisenden Deutschen empsehle, vorher gelesen, ich würde Uhmedadad nicht, wie ich es leider gethan, links haben liegen lassen, sondern mich in die Schönheit seiner alten Bauwerke vertieft haben. So kann ich leider über diese 1817 von den Engländern in Besitz genommene, jest etwa 120000 Einwohner zählende ehemalige Königsstadt aus eigener Unzichauung nichts berichten.

Meine Losung lautete "Jeppur", und um 9 Uhr 45 Minuten sehte sich ber Zug in Bewegung, ber mich bem vorläusigen Ziel meiner Wünsche entgegenführen sollte.





## Jeypur. Agra. Alwar.

a ich von jetzt ab fast ausschließlich mit Engländern zu thun haben werde, scheint es mir angebracht, einige Borte über mein Verhältnis zu denselben und mein Vershalten ihnen gegenüber zu verlieren.

Der Engländer im allgemeinen und der vornehme Engländer im besonderen ist gegen den in seinem Lande vertehrenden Fremden von großer Liebenswürdigkeit, und troßdem er eigentlich dem "Foreigner" nicht sonderlich gewogen ist, so hat er sich doch zum Grundsatz gemacht: "Sedel sei der Mensch, hilsreich und gut gegen jeden Reisenden." Der vornehme Engländer, der höhere Beamte ist in der That von einer Hilsbereitschaft, Gastsreiheit und Liebenswürdigteit, von der man sich bei uns im Lande der zugeknöpsten Gehrockshösslichkeit überhaupt gar teinen Begriff macht. Durch gütige Bermittelung unseres Botschafters in London, des Grafen Hahrel, war ich vom British Foreign Office in Kalfutta mit Empschlungsbriesen an die Chief Commissioners,

Souverneure und Resibenten ber verschiedenen von mir zu durchreisenden Provinzen und Länder versehen worden, außerdem versügte ich über eine Wenge privater Schreiben an Ofsiziere, Beamte u. s. w. Wohin ich immer mit einem dieser Briefe gekommen bin, wurde ich mit einer Zuvorskommenheit und Gastlichskeit ausgenommen, die ich mir nie hatte träumen lassen und auf die ich noch häusig im Lause meiner Berichte zurückzukommen Gelegenheit sinden werde. Weniger häusig werde ich des englischen Rüpels — und diese Spezies sindet sich wie in jedem Lande, so auch in Indien — zu erwähnen genötigt sein.

Mit Rüpeln umzugehen ift weber leicht noch angenehm. 3ch will bem Lefer verraten, wie ich mit bem englischen, ber nur mit rober Gewalt zu behandeln ift, fertig murbe. 3ch tomme 3. B. in ein Gifenbahncoupe. Auf bem einen Langspolfter liegt ein Englander, auf bem andern fein Sausrat, neben feinen teils geöffneten Roffern, feinen Ungugen. feiner Bafche u. f. w. Der Mann thut, als fabe er mich nicht und macht absolut feine Anstalten, mir Raum gu ichaffen. 3ch fete ihm nun ben erften beften Roffer auf ben Bauch, worauf er mit einem "Goddam" auffahrt und ich mit einem erstaunten "Dh" antworte. Dann ersuche ich ibn, feine fämtlichen Cachen von meinem Site gu entfernen und die eine Balfte bes Coupés für mich ju raumen. Dit unterbrücktem "damned foreigner" geschieht bies; ich installiere mich und werde liebenswürdig, d. h. ber nunmehr "aesahmte Englander" bietet mir eine Taffe Thee, feine Beitung ober etwas Gis an, und ich bin fo gnabig, basfelbe angunehmen. Seine nachfte Frage ift bann: "What do vou think about the Anglo-German agreement?" und ich fette ihm bes längeren auseinander, baß felbitverftandlich England von Deutschland übers Ohr gehauen worben sei. Wenn wir uns trennen, sind wir die besten Freunde, und ich bin sicherlich eingeladen, meinen Reisegenossen zu besuchen, bezw. hat er mir Empfehlungsschreiben an diese oder jene einflußzeiche Persönlichkeit mitgegeben.

Sinmal passierte es mir, daß sich ein Engländer, um seine Nachttoilette zu machen, auf meine Beine setze. Ich legte ihm dieselben kaltlächelnd auf den Schoß, worauf er sich erhob, um Entschuldigung bat und mir eine Zigarette andot. Das ist die Art, mit Briten umzugehn.

In Deutschland bemüht man sich nach Kräften, selbst bie guten englischen Sitten und Gebräuche ins lächerliche zu ziehen, anstatt sich dieselben anzueignen. Man kann ja von Auswüchsen, die sich überall in der Welt sinden, Abstiand nehmen, im allgemeinen muß jeder vorurteilöfreie Mensch, welchem Bolk er immer angehöre, zugeben, daß in keinem Lande die Umgangssormen sich in so festen Grenzen und Bahnen bewegen, wie in England. Wer einmal die englische Art kennt, der wird nie und nirgend Berstöße machen, auch nie und nirgend — und das ist allein schon eine große Annehmlichkeit — in Berlegenheit sein, in welchem Anzuge er hier oder door zu erscheinen hat.

Der Engländer macht es sich tagsüber so bequem wie möglich. Das Dinner allerdings ist eine Haupt- und Staats- aktion, bei der man selbst im engsten Familienkreise im Frack, wenn man ein Mann ist, im Gesellschaftsanzug, wenn man dem schönen Geschlecht angehört, zu erscheinen hat.

Bisher bin ich stets ausgezeichnet mit ben Sohnen Albions fertig geworben und hoffe, bas wirb auch fernerhin so bleiben.

Die Landschaft, welche ich von Ahmedabad bis Abu-

Road, d. h. von 9 Uhr 45 Min. vormittags dis 4 Uhr nachmittags zu durchsahren hatte, entsprach weit mehr dem Bilbe, welches mir von der Provinz Sachsen in Erinnerung geblieben war, als demsenigen, welches ich mir von dem up country Indiens gemacht hatte. Wahrlich, wäre nicht ab und zu eine Dattelpalme oder eine Kaftushecke ausgeztaucht, man hätte, dem ganzen übrigen Baumwuchs nach, glauben können, sich in Norddentsschland zu besinden. Die dis auf das Notwendigste dekolletierten Menschen, die widerwärtigen Wasserbüffel, rotköpsige, prächtige, graue Kraniche und zahllos sich in der Nähe des Bahngeleise herumtummelnde Assen dotten indesse genungiam Gewähr dafür, das Magdeburg keine der nächstgelegenen Bahnstationen war.

Wer, wie ich, sechs Jahre lang ben minderwertigen Genuß gehabt hat, hinterpommerscher Großgrundbesiter zu sein, dem wird auch heute nach vier Jahren das ewige Klagelied über die indische Weizenkonkurrenz in den Ohren summen, und mit Recht, denn so mancher brave Landmann daheim ist ruiniert worden durch die beispiellos billige Sinfuhr indischen Weizens. Kein Wunder, daß es mich als alten Agrarier interessierte, die Produktion an der Quelle kennen zu lernen.

Wie wahrscheinlich die meisten meiner Leser, so hatte auch ich mir vorgestellt, der Weizenban würde in Indien im großen Stil, von Latifundienbesitzern mit Dampfflug u. s. w. betrieben. Ueberrascht war ich baher, zu hören, daß der kleine Pächter, der sein Land auf 30 Jahre, sei es von der britischen Regierung, oder von dem betreisenden Maharadja, das ist der Name der selbständigen, das Prädikat "Highness" führenden Fürsten, gepachtet hat, der eigentliche Weizenbauer sei.

Im großen und gangen ftedt bie Landwirtschaft bier noch fehr in ben Rinderschuhen und ber eiferne Schwung: pflug ift eine unbefannte Erfindung. Someit ich beobachtete. wurde der Boden ausnahmslos mit ber hölzernen Sade. wie wir fie jum Rartoffelpflügen benuten, bearbeitet und nachher mit einer hölzernen Schleife geglättet. Nicht felten wurde übers Rreug gehacht, b. h. eine zweite Furche im rechten Bintel gur erften angefest. Als Bugmaterial für Pflüge u. f. w. habe ich nirgends Pferbe, bagegen meiftens Budelochien, feltener Ramele ober Wafferbuffel gefeben. Lettere werden mehr als Mildvieh gehalten und follen als Buqvieh nicht fehr ausbauernd fein. Große Berben fcmarger Bicgen mit Schlappohren und gerolltem buichigem Schmang fah ich langs ber Bahn weiben, auch brachte ab und gu ein Rubel Antilopen (Antilope cervicapra) Leben in die Landichaft.

Auf der Station Nana machte ich zum ersten Male mit den indischen Gerichten, das heißt denen des Speisezettels, Bekanntschaft. Der Bahnhofsrestaurateur machte es hier mit der Speisekarte, wie Kaiser Caligula, seligen Angedenkens, mit seinen Gesehen, die bekanntlich so undeutlich geschrieben waren, daß kein Mensch sie lesen konnte und somit jeder nachher den Gerichten versiel . . . So ging es auch mir; ich saß vor meinem Gericht und wurde, ohne zu meinem Recht zu kommen, in die Kosten verurteilt, die in diesem Falle, wie ich aus meinem Tagebuche ersehe, der Reichsmark 4 plus 80 Ps. betrugen. "Stocksinsfrer war die Nacht, kein Mond, kein Sternlein schien," kurz, ganz wie in Gasparone, und ich kann daher nur vom erwachenden Morgen berichten, der mich um 6 Uhr 20 Minuten in Jeppur ebenso lachend begrüßte, wie ich ihn. In einer

flapperigen Droschke fuhr ich nach bem freundlich gelegenen Raifar i Sind: Botel, welches mich nach allem, mas ich von einheimischen Gafthäusern gehört, burch fein fauberes Ausfeben und feine geräumigen Frembengimmer berartig überrafchte, baf ich por Freude ben Leuten, welche meinen Roffer von ber Bahn gebracht, 40 Pf. Trinfgelb gab, anstatt ber üblichen 20. 3ch glaube, ich hätte es, tropbem fich nachher bie Berpflegung als mangelhaft herausstellte, langer als brei Tage bier ausgehalten, hatten mich bie Fliegen nicht gerabezu in die Flucht getrieben. Co etwas habe ich noch nicht erlebt. 280 ich lag, ftand, ging ober fuhr, maren zwei Anaben bemüht, mit Pferbeichmangen biefe laftigen Blagegeifter von mir fern zu halten! Umfonft. 3ch hatte erft Ruhe, als die Nacht hereingebrochen mar. Faft alle Tiere haben, mohl baburch, baß fie feit Sahrtaufenben von ihren größten Feinden, den Dlenschen, geschont werden, ein bei uns ungefanntes Butrauen. Go fieht man alles mögliche Wild in nächfter Nahe ber Bahn und menschlicher Bobnungen fich tummeln ober afen, Affen ihre luftigen Sprunge machen, Sunderte von Pfauen gum Ergöten bes vorüberfaufenden Fremblings ihre Raber ichlagen, mahrend gwit= ichernbe grüne Papageien, wie bei uns die Schwalben, auf ben Telegraphenbrahten boden. Ginmal gefellte fich im Laufe ber Sahrt ein fleiner Bogel zu mir und leiftete mir eine Biertelftunde lang Gefellichaft im Coupé. eine Cette in Indien, Die "Jains", welche Die Schonung des Tierlebens fo weit treibt, daß ihre Mitglieder, um nicht etwa eine Mude ober irgend ein anderes Infett einzugtmen. Mund und Rafe mit einem feinen Tuch verbinden. Un Bord bes Dampfers, ber mich von Canfibar nach Indien brachte, hatte ich nur ju oft Belegenheit gehabt, ju beobachten, baß

jelbst die — verzeihen Sie das harte Wort — Laus, nachdem sie von hilfsbereiten Mitmenschen aus ihrem Wirkungskreise entsernt war, dem sie in anderen Ländern mitleidslos ereilenden Schickfal entging und nicht mit einem hörbaren Ruck ins Zenseits befördert, sondern mit rücksichtsvollster Zärtlickkeit auf das Deck unseres Dampsers gesett wurde.

Nachbem ich mich in meinem Gafthof ber nach einer 33ftundigen Bahnfahrt notwendigen Cauberung und Ctarfung unterzogen batte, ließ ich mich in die etwa zwei Rilo: meter entfernte Stadt fahren. Der Weg bahin führte burch munderbar gehaltene breite Alleen, porüber an dem "Albert Sall" genannten Dufeum, einem in indischem Stil erbauten eleganten, von ausgebehntem Bart (beffen Anlage allein 600000 Mart gefoftet haben foll) umgebenen Bebäude. Im Bortal besfelben finden mir an ben Wanden bie überlebensgroßen Bilbniffe ber Maharabias von Senvur, gurudreichend bis in ben Anfang bes fechszehnten Sahrhunderts. Daß ber Leiter bes Mufeums ein Europäer ift, erkennt man ichon beim Betreten ber weiten Raume, welche bie wertvollen Sammlungen indifder Runftgegenftande, Landesprodutte und einen Teil ber indischen Faung, namentlich alle möglichen Reptilien enthält.

Hatte mich schon bas Borhandensein eines Museums in einem von mir für unzwilisert gehaltenen Lande überrascht, so war dies noch mehr der Fall durch den zahlreichen Besuch, den die "Natives" vielem Anstitut abstatteten.

Auch mein Roffelenker ließ sich biesen Genuß nicht entgehen, sobalb er seine Pferde deren Dienern, die auf dem Wagen hinten aufhodend mit uns gesahren waren, wie es hier des Landes Sitte und Brauch ift, sibergeben hatte.

Sat einer ber Lefer schon einmal einen Berliner Spiers, An inbifden Gurftenhöfen I.

Droschkenkutscher, selbst auch nur erster Güte, im Museum geschen? Ich bezweisse es. Her aber machte mein Rutscher geradezu die Honneurs. In allen Sälen sah man staunende bezw. disputierende, anscheinend vom Lande in die Stadt gekommene Eingeborene, und vor einem Glasschranke sand ich sogar einen gelbbeturbanten Jüngling damit beschäftigt, einen herrlichen alten Silberschmud abzuzeichnen.

Im Park nahm ich noch die Menagerie, die ebenso gut gehalten ist, wie alles übrige, in Augenschein. Schönere Königstiger als hier habe ich bisher in keinem zoologischen Garten gesehen, auch der indische Löwe, der nicht "gelb und großmütig" wie sein afrikanischer Better, sondern grau ist und nicht die stolze Mähne des letzteren auszuweisen hat, ist in gewaltigen Genmplaren vertreten. Alle denkbaren Wildarten Nordindiens sind in weitläusigen Gehegen wie in unseren zoologischen Gärten untergebracht. Iwei der Raubtierwärter waren einarmig, und zwar hatten sie dies ihren Spielereien mit den Tigern zu verdanken. Trot diese übelen Ersahrungen suchten sie, nur um ein kleines Trinkgeld zu verdinen, ihre Tapferkeit dadurch zu beweisen, daß sie die ohnehin schon gereizten Bestien an den empfindlichsten Stellen fizelten.

Zehn Minuten später rollte mein Wagen durch ein großes buntbemaltes Thor aus rotem Sandstein hinein in die Stadt, von der ich so manches gelesen und gehört hatte. Meine Erwartungen waren durch die mir zu Gesicht oder zu Gehör gekommenen Schilderungen auf das höchste gespannt, und dennoch wurden sie durch das sich jeht vor meinen Augen aufrollende Bild übertrossen. Man denke sich eine Straße, in der Breite der Linden in Berlin, ebenso sauber gehalten, wenn auch nicht asphaltiert, und zu beiden Seiten ein-

gefaßt von meift zweistödigen Saufern aus hellrotem Canbftein mit weißen Marmorgenimsen ober mit Ralf abgeputt und roja und weiß angestrichen. In den unteren Räumen boden Sandler, ihre Waren feilbietenb, ober Sandmerfer aller Urt find in ihrem Beruf thätig. Inder, meift in blenbend meißem Sembe mit Turbanen in allen Karben (auch hier ift rofa vorherrichend) brangen fich auf ben Burger= iteigen, mahrend es auf bem Sahrbamm von beladenen Rame= len, Glefanten, Maultieren, Gieln und Befährten aller Urt Alles scheint in biefer Stadt .. couleur de rose" qu fein, und man muß annehmen, bag gludliche Bewohner in ihren Mauern leben. Schönere Menichen als bier babe ich in Indien nicht gefunden. Jenpur, ber Git bes Daharadias bes gleichnamigen Staates, gablt gegen 150 000 Ginmobner und ift eine Stadt neueren Datums, gegründet in ber erften Sälfte bes vorigen Sahrhunderts von einem Borfahren bes jetigen Gurften. Bis babin mar Umber, beute ein verlaffener Ort, die Sauptstadt bes Fürftentums. Der jetige Maharadja, ber, nebenbei bemertt, gegen 300 Frauen fein eigen nennt, ift von englischen Lehrern erzogen worben, ein englischer Refibent unterstütt ihn bei feinen Regierungs= geschäften und veranlagt ihn, alles bas zu thun, mas er als im britischen Intereffe geboten erachtet. In Diefer Beife verfährt bas britische Bouvernement in den meiften der fogenannten "jelbständigen Staaten" Indiens. Dan läßt ben Fürsten ihre Freiheit, jo lange fie thun, mas man englischerfeits für aut ober unichablich halt, fie halten ihre eigenen Solbaten (3. B. ber Daharabia von Jenpur beren 12000 Dann), Die unter Aufficht britischer Offiziere fteben und Die im Rriegsfalle gur Berfügung ber englischen Regierung geftellt werden muffen. Thut einmal einer biefer von einem Residenten unterstütten "selbständigen Fürsten" nicht, was er soll, so wird er kurzer Sand unter Bormundschaft gestellt.

Es läßt fich nicht leugnen, bag bie englischen Refibenten in ben verichiebenen Staaten unendlich viel Butes gestiftet haben, namentlich auch burch bie ihrerfeits ben betreffenben Fürsten aufgenötigten europäischen Ingenieure, Die vielfach für Strafen, Wafferleitungen u. f. w. geforgt haben, wie man fie felbst in Europa felten beffer findet. Der Bater bes jest regierenden Maharadja von Jenpur, bem die Stadt gahlreiche gemeinnütige Anlagen und prächtige Bauten verbankt, hat fich fogar bagu aufgeschwungen, die gange Stadt einschließlich ber Parfanlagen mit einer Gasbeleuchtung zu verseben, und zwar nieht man die von einem rabichlagenden Bfau gefronten Laternen nicht nur in ben Strafen, fonbern im Palafte bes Fürften auf ben Baltonen jebes Stodwerts, ja felbit boch Diefer Palaft, ein oben auf bem flachen Dach besielben. mobernes Bauwert, welches mich etwas an die Svielbant in Monte Carlo erinnerte, liegt immitten ber mit Sunderten von Springbrunnen verfebenen Unlagen bes fogen. alten Palaftes, ben zu befuchen fich gewiß ichon allein ber Audieng= halle wegen ber Mühe lohnt. In den Ställen besfelben befinden fich über breihundert Pferde, meift indischer Bucht, aber auch Araber und Englander vom fleinften Bonn bis jum unförmlich ichweren Clydesbale-Bengft. Die Tiere genießen eine vortreffliche Pflege, haben aber ungenügende Bewegung und find fämtlich fett wie Mastichweine.

Als eine Hauptschenswürdigkeit ber übrigens ganz nach bem Mufter Turins, b. h. mit im rechten Wintel ineinander laufenden Straßen gebauten Stadt wird ber sogenannte Windpalast (hawa mahal) bezeichnet, bessen Straßenfront aus unzähligen auseinandergetürmten und nebeneinander ge-

klebten Erkerchen besteht. Ich kann biesem barocken Bauwerk keinen Geschmack abgewinnen und mich bes Gebankens
nicht erwehren, daß irgend ein nach Indien verschlagener
europäischer Zuderbäcker sich hier als Architekt versucht hat.
In einer Kunstgewerbeschule, an beren Eingang ich die Ehre
hatte, zwei alte Bekannte, nämlich die Benus von Milo
und diesenige von Medici, zu begrüßen, werden junge Leute
in der Fabrikation von Basen, in der Bildhauerei, den verschiedensten indischen Metallarbeiten, Gravierungen u. s. w.
ausgebildet.

Als ich biefes Institut verließ, hatten wir Spätnachmittag, ein wolfenlofer, tiefblauer Simmel wolbte fich über ber rofafarbenen, im Nordweften von mächtigen grauen Gelemaffen und bem fogenannten Tigerfort beherrichten Stadt, in ber unausgesett Menschenmaffen auf- und abwogten, mahrend Uffen auf ben Sausbächern ihr Wefen trieben und graue Tauben zu Taufenden por meinem Befährt aufflogen. war geradezu marchenhaft, und ich fam mir vor, wie in eine andere Welt verfett. Überall Licht und Leben, Glang und Schönheit, Friede und Gintracht, ich fonnte mich gar nicht fatt feben und mare ficherlich bis jum Dunkelmerben in ben Strafen biefer Bauberftadt herungefahren, hatte ber mich begleitende Cohn meines Baftwirts mir nicht geraten, bem Strome ber Menschenmaffen nach einem an ber Agra-Chauffee gelegenen Bororte gu folgen. In biefem murbe heute ein alljährlich mahrend ber Regenzeit fich wiederholendes Sindufeft begangen, ju bem jest in ben fühlen Rachmittags: ftunden jung und alt, vornehm und gering pilgerte, ritt, fuhr ober in Sanften getragen murbe. Weiber nieberen Standes, behangen mit allem Schmud, ben fie hatten auftreiben können, jogen singend icharenweise bes Weges.

ebenfalls im Staatsgewande, vielsach Ketten von aneinandergereihten Jasminblüten um den Hals tragend, hockten zu breien und vieren auf Kamelen oder gewaltigen Elefanten und suchten diese mit Geschrei durch die Menschenmassen durchzubrängen.

Nach halbstündiger Sahrt hatten mir ben eigentlichen Seftplat erreicht. Sier befanden fich zu beiben Geiten ber Land= itrafe mehrere ben Sindus beilige, gemauerte, maffergefüllte Baffins, in benen Die mannlichen Feitteilnehmer zu Sunderten herumidmammen, bis fie burch Reuaukommenbe vertrieben murben. Die Baffins maren rings pon Baumen umgeben. in beren Aften butendweise nackte braune Gestalten hockten. um, fobald fie unten Raum genug erfpaht hatten, hinunter ins Baffer zu fpringen. Colche geheiligten Bafferbaffine finbet man viel in Indien, fie werden von vielen Leuten täglich, von ben meisten nur an Festtagen zu Waschungen benutt. fie, soweit ich babe fonstatieren fonnen, burch gulaufendes Regenwaffer gefpeift werden, Abfluffe aber nicht vorhanden find, jo fann man fich vorstellen, wie bas Baffer biefer Teiche, in benen vielleicht ichon feit Sahrhunderten gebadet wird, aussehen muß, zumal auch die Rleiber ber Babenben in bemielben Baffer oft einer oberflächlichen Reinigung unterzogen werben.

Ringsum wimmelte es von sich in der Sonne trocknenben Pilgern, an kleinen Tischen wurden Süßigkeiten, Früchte und Betel feilgeboten, und zum ersten Male jah ich hier die an der Onklüste Afrikas gesundene Kaurimuschel als kleine Scheidemunge im Berkehr. Gine Rupie gleich etwa 1 M. 50 Pf. zerfällt in 65 pice (Kupfermünzen), jede pice wieder in 64 Kaurimuscheln, so daß eine Rupie den Wert von 4160 Muscheln darstellt. Auf den meisten Verkaufskischen jah ich Spiegel aufgestellt, in welche die Käufer, gemisermaßen als Jugabe, einen Blid werfen durften. Da sich außer dem Baden und gegenseitigen Begrüßen nichts weiter zu ereignen schien, suhr ich auf bemselben Wege zurud, während unausgesett neue Menschenmassen dem Festplat zuströmten.

Für ben folgenden Morgen hatte ber Maharadja mir einen feiner Glefanten, ber mich nach ber alten Sauptstadt Umber tragen follte, gur Berfügung geftellt. Derfelbe follte etwa eine halbe Stunde von ber Stadt entfernt mich erwarten. 3d war anfangs ungehalten barüber, baß ber Glefant mich nicht bireft vom Gafthofe abholte, feanete aber fpater ben Maharadia dafür, denn ich pertanichte auf dem Rückmege ben nicht sonderlich bequemen Elefantenfit herzlich gern mit einem folden im Fond meines Landauers. Das Tier, welches meiner am verabrebeten Orte barrte, war ein prachtiges Eremplar von gewaltiger Sobe. Nachbein es fich auf Befehl feines Barters niederaelegt, flieg ich mit Bilfe einer Leiter auf meinen feitlich bes Rudens angebrachten Gis. Der Glefant erhob fich erft vorn, bann hinten, und die Schaufelei ging los. Der Treiber faß vor mir, direft hinter ben Ohren bes Tieres, bewaffnet mit einer Bite, bem jogenannten "ankus". Er hatte fich feiner Leiter, fonbern ber Bulfe bes Ruffels feines Elefanten bedient, um an feinen Plat zu gelangen. Da es die gange Racht über geregnet hatte, grunte und blühte alles ringsum, und ich fühlte mich auf meinem Elefanten, tropbem mir feine Bewegungen wenig sympathisch maren, unendlich wohl und glüdlich. Rach furgem Auftieg ging es hinunter in das paradicfifch schöne Thal von Umber, endlich binauf jum Schloß, in beffen geräumigem Bofe mein Glefant fich nieberlegte und mich absigen ließ. Das Schönfte vom Balafte, ber ab und zu von dem jegigen Maharadia bewohnt wird, ist zweisellos der wunderbare Blid, den man von seiner Terraise aus ins Thal und auf die Berge genießt.

Im Innern bes ausgebehnten Gebäubes reihen sich Hallen an Hallen, Bäber an Baber, teils aus weißem Marmor mit Einlagen bunter Steine, teils recht geschmacklos bebeckt mit einem Mosaif aus Spiegelscherben. Auch bem im Schlosse gelegenen, der blutgierigen Göttin Durga geweihten Tempel, in dem jeden Morgen zu Spren dieser Dame eine Ziege gesichlachtet wird, stattete ich einen Besuch ab. Man schien mit dem Opser auf mein Kommen gewartet zu haben, um mit der Sache ein kleines Trinkgeld herauszuschlagen, wenigstens fand ich eine jammervolle Ziege und einen Mann mit gewaltigem Messer vor. Ich sah mir aber nur die frahenhafte Göttin an und überließ den Schlächter mitsamt den Priestern und ihrer Ziege sich selbst, denn Bakshish war ich diesen Morgen schon mehr als genug los geworden.

Als der Elejant mich zu meinem Wagen zurückgetragen, fuhr ich, vorbei an zahlreichen Hindugrahmälern, graziöjen, auf vier oder acht Säulen ruhenden Anppeln, welche an der Setelle, an der ber Tote verbrannt worden ift, errichtet zu werden pflegen, vorüber an dem sogenannten Wasserpalaft, in die Stadt zurück, wo ich zunächst die Elejantenställe des Maharadja in Augenschein nahm. Sinige siedzig Exemplare zählte ich, darunter solche von einer Größe, wie ich sie bisher nicht gesehen hatte. Um meisten interessierte mich die Morgenstollette dieser Kolosse, die vorzüglich gezähmt waren und jeden Winf ihrer Wärter besolgten. Der Elesant wird in die Nähe eines kleinen Teiches geführt, legt sich auf die Seite und läßt sich nun von 4—5 Stalljungen mit Schrubbern, Besen und Strohwischen unter reichlicher Zuhilsenahme von Wasser gründlich das Fell bearbeiten. Ist das geschehen,

so wird mit dem Schminken begonnen, d. h. das Tier wird, sei es mit Ruß oder Graphit, vom Rüssels dis zum Schwanze ende geschwärzt und schließlich von einem eigens zu diesem Zwecke angestellten Künstler mit weißer Farbe an Kopf und Rüssel stilvoll bemalt.

Der indische Elesant, welcher mit 15 Jahren ausgewachsen ist und ein Alter von 120 Jahren erreichen soll, ist ein unendlich viel sympathischeres Tier, als sein Better im dunkeln Erdreil, den ich mehrsach in der Wildnis zu sehen Gelegenheit hatte. Der indische Elesant mit seinem breiten Kopfe hat ein hübsches, gutmütiges Gesicht, wogegen der Elesant Afrikas mit seinem stark zurücktretenden Schädel eher als ein häßliches Tier bezeichnet werden kann.

Das Gefängnis Zeypurs ist eines der bestangelegten und bestgehaltenen Indiens. In erster Linie gesiel mir, daß in jeder Schlafabteilung ein Wasserhahn vorhanden war, so daß den Gesangenen zu jeder Zeit Wasser nach Belieben zur Verfügung stand. Der Direktor des Gesängnisses ist ein Engländer. Außer diesem besinden sich noch der Resident, der Direktor des Wuseums und Hospitals und zwei Missionare in Jeypur. Für die kleine Gemeinde ist eine Kirche vorhanden, deren Erbauung mindestens 40 000 Mark gekostet haben muß.

In Bezug auf Gotteshäuser wird in Indien ein Lugus getrieben, von dem man sich daheim keinen Begriff macht. Ich glaube trothdem, die Leute legen weit mehr Wert auf die Erbauung von Kirchen, als auf die Erbauung in denfelben.

Sine angenehme fühle Racht verbrachte ich im Gisenbahnwagen, um am Morgen in Agra zu erwachen. Als ich erfuhr, daß der Dak Bungalow nur 10 Minuten vom Bahnhofe entfernt fei, entichloß ich mich, ben Weg zu Ruß gurndgu= legen. Der Dat Bungalow, ber fich in Judien in fast allen Städten, und, in 3wijchenraumen von 10-20 engl. Meilen, an jeder größeren Landstraße findet, ift ein von der Regierung erbautes und unterhaltenes Absteigeguartier für Reifende. Europäer wie Gingeborene finden bier für 24 Ctunben gegen Bahlung einer Rupie Obbach und fonnen in ben besuchteren Bungalows auch zu mäßigen Preifen Speifen und Betrante erhalten. Die bem Fremben eingeräumten Wohnungen - in ben meiften Bungalows finden fich beren vier - bestehen häufig aus Bohn:, Echlaf- und Badegimmer, jun minbeften aber aus ben zwei letteren. Die Dat Bungalows find eine gang vorzügliche Ginrichtung, namentlich ba, wo Gafthäufer nicht vorhanden find, benn bas Beltleben ift in ber heißen Sahreszeit nicht jedermanns Cache. Europäer findet außerbem in ben Bungalows feine ihm unentbehrliche Bunta, zuweilen auch eine fleine, allerdings fehr kleine Büchersammlung. Ich habe biefe Unterschlupfe stets freudig begrüßt und meine bescheibenen Erwartungen oft übertroffen gefunden. Die Englander felbit freilich finden. wie die Fremdenbücher zeigen, unendlich viel an ihren Bungalows auszuseben.

Niemand — und das ist natürlich wenig angenehm — kann länger als 24 Stunden Wohnung im Bungalow beanspruchen. Zebermann muß sein Zimmer räumen, sobald
nach dieser Frist ein anderer Reisender anlangt. In den
meisten Fällen pslegt man sich dann aber mit diesem zu vers
ständigen oder schlägt sein Bett in der Veranda aus.

Nach heftigem Regen klarte es sich gegen Mittag auf, so daß ich eine Rekognoszierungsfahrt durch die Stadt, oder vielmehr das Kantonnement unternehmen konnte, dem weitläufig und luftig angelegten Europäerviertel, in dem in großen Abständen, von Gartenanlagen umgeben, sich Bungalow an Bungalow reiht und verschiedene Kirchen, protestantische, katholische, unierte und wer weiß was noch dem Seelenheil der Europäer dienen. Anch hier sehlen weder Klubs, Lawn Tennis Courts noch Eriket Grounds, kurz, es ist entsehlich zivilisiert, und selbst Unteroffiziere des englischen Regiments halten hier ihre Dogcarts.

Die europäische Rolonie besteht aus englischen Offizieren und Beamten, sowie zwei bentichen Baummollervorteuren, von benen ber eine gur Beit in Europa weilte. Dem zweiten, Berrn Otto Wenlandt, an ben ich in Bomban Empfehlungen erhalten hatte, galt mein erfter Befuch, und Diefem liebens= würdigen Landsmanne, ber trot langjährigen Aufenthaltes in Indien und trot feiner Naturalifierung bafelbft ein echter braver Medlenburger geblieben ift, verbante ich vor allem, daß mein Aufenthalt in Agra sich zu einem so genußreichen gestaltete. Unter feiner Führung fah ich bie Bitabelle bes Raifers Atbar, die jest von ben Engländern als Fort benutt und mit einer fleinen Befatung belegt ift. Tagelang konnte man hier verweilen, wollte man die auf einen verhältnis= mäßig engen Raum gujammengebrängten Brachtbauten aus rotem Canbitein ober Marmor eingehend besichtigen, und Bücher könnte man füllen mit ihrer Beidreibung. intereffierten befonders die vielfachen, verschiedenen Dedentonftruttionen, und es ift mir bei einigen burch feine Pfeiler unterftütten Marmorplafonds ratfelhaft, baß fich biefelben Sahrhunderte lang gehalten haben. Bier und ba hatte man allerdings Urfache mit bem Grafen Leicefter in feinem berühmten Monologe auszurufen: "Sturzt biefes Dad nicht fein Bewicht auf mich?" Aber es fturzte nichts.

Bon ben verschiedenen reizenden Bavillons bes Balaftes und ben Türmen ber Berl-Mofchee, Die ebenfalls im Fort gelegen ift, hat man prächtige Aussichten auf bie porüberfliegende Jumna, beren Ufer burch eine zwei Stodwerte hohe mächtige Brude verbunden find. Während bas untere Stodwert bem Dampfroß vorbehalten ift, bient bas obere bem Wagen- und Personenverfehr. Bur Rechten fieht man ben weltberühmten Tatich (ichreibe Taj) zwischen buntlem Brun hervorleuchten, gur Linten bie "große Dofchee" mit ihren drei Ruppeln aus rotem Sandstein und weißen Marmorzidzadeinlagen, fowie die eigentliche Stadt, in ber bas buntefte Leben fich entfaltet. Gin Befuch Diefes Teiles von Agra, in dem Taufende von Agrariern, gegen beren Eriftenzberechtigung felbft Gugen Richter nichts einzuwenden haben burfte, ihr Wefen treiben, in benen fich Saus an Saus, Balfon an Balton, Sarem an Sarem reiht und bas Bolt fich ichreiend in den Bagaren branat, ift außerordentlich lohnend. Welche Rulle von Licht und Schatten, welch buntes Leben und Treiben, welch munderbare Motive für einen Daler. feffelt ein folches Bolfsgetummel, wie eine fcone Begend ben Landschafter, weil ich es mit kunftlerischem Auge auffaffe und feiner beshalb nie überbruffig merbe.

Nachbem man die Brücke paffiert, für welches Bergnügen man, nebenbei bemerkt, 60 Pf. zu entrichten hat, ein meiner Unsicht nach der britischen Regierung unwürdiger Joss, gelangt man nach kurzer Fahrt zu dem Mausoleum des Prinzen Dowla, einem inmitten eines Gartens gelegenen wunderdar anmutigen Marmorbau, der mich durch seine Schönheit solcherweise sessen, daß ich ihm breimal trot des langweiligen Brückenzolles meinen Besuch schontet. Erst beim britten Male widnete ich einer am Eingange angebrachten

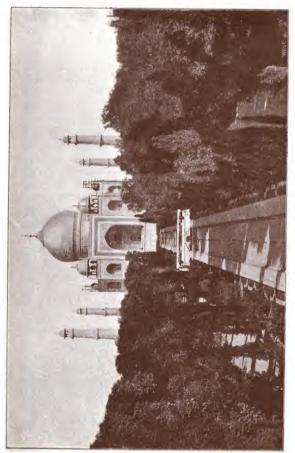

Bekanntmachung eine eingehende Beachtung. Es ist ein in englischer Sprache abgefaßtes Berbot gegen alle geräuschvollen "entertainments including dancing". Nun bitte ich
um alles in der Welt, wer kommt je auf die Idee, in einem
Mausoleum, nicht etwa in einem versallenen, sondern einem
wohlerhaltenen, dessen Sarkophage täglich mit frischen Rosen
bedeckt werden, Tänze aufzuführen? So unglaublich es scheint,
es muß doch vorgekommen sein, sonst würde sich wohl das
angeführte Berbot nicht am Eingange vorsinden.

Ich hatte mir von vornherein vorgenommen, erft, nachsem ich alle Wunder Agras in Augenschein genommen, den Tatsch zu besichtigen, dieses herrlichste Bauwerk der Welt, dessen Auhm in allen Zungen zivilisserter Bölker verkündet wird, dessen traumhaste Schönheit Hunderte von Malern auf die Leinwand zu zaubern, unzählige Schriftsteller mit der Feder zu beschreiben ersolglos versucht haben.

Man hatte mir alljeitig so viel vom Tatsch vorgeschwärmt, daß ich schon aus Widerspruchsgeist nicht mit frommen Schauber, sondern in der Stimmung eines Kritikers an die Besichtigung dieses Wunderwerkes der Baukunst ging. Als ich aber den zum Tatsch führenden entzückenden Thorbau, der allein schon einen Besuch lohnen würde, durchschritten hatte und nun am Ende eines Haines dunkelgrüner Cypressen, blühender Rosen und schattiger Laubbäume die 250 Fuß hohe durchbrochene Ruppel und die vier Winarets von blendend weißem Marmor leuchten sah, da stand ich wie gebannt an der Schwelle dieses Heilgtums, das Wenschengeist erzfunden und Menschenhand erschaffen hat. Argend ein Philosoph hat einmal gesagt: Architektur ist gestorene Musik. Ich habe diesen Vergleich bisher für absurd gehalten, jest, nachdem ich den Tatsch gesehen, dieses Filigranwerk aus Warmor,

bas wie ein Traumgebilbe fich por bem Auge bes Beichauers erhebt, jest erft verftebe ich ben Philosophen. Ja, ber Tatich ift gefrorene Dufit. Sphärenmufit, und ebenfowenig wie man biefe mit Worten schilbern tann, ebensowenig läßt fich Die überwältigende Schönheit Diefes Maufoleums beschreiben, welches Schah Jehan feiner Lieblingsgattin, ber Berle feines Sarems, errichten ließ und in bem fpater auch feine Bebeine beigefett morben find. Ermahnt fei noch, bag bie Roften Diejes Baues auf etwa 50 Millionen Mart angegeben werben. Wohl finden fich im Innern ber die beiben Sartophage irberwölbenden Ruppel gabllofe in den Marmor eingefügte Mofaiten aus eblen Besteinen, meift Blumen in feltener Bollenbung und Raturtreue barftellend, und Taujende von Rünftlerhanden muffen an Diefem Bau, an bem jeder Boll ein Runftwerf ift, thatig gemejen fein, aber 50 Millionen ift benn boch eine ju gewaltige Summe, als bag man fich bes Bedankens ermehren fonnte, daß Schah Jehan von feinem Architeften toloffal übers Dhr gehauen worben ift.

Ich verließ Agra mit dem Bewußtsein, in dem Tatsch das Schönfte geschaut zu haben, was als Gebilde von Menschenhand auf Erden zu schauen ist; aber auch mit dem Bewußtsein, daß noch unendlich viel Schönes in Indien meiner harrte, darum auf nach Alwar!

Ein Besuch Alwars, der Sauptstadt des unabhängigen Fürstentums gleichen Namens, etwa von der Größe und Bewöllerungsziffer des Großherzogtums Meclenburg. Schwerin, gehört im allgemeinen nicht in das Programm des Indienzreisenden, obgleich es an der Bahn von Jeppur nach Delhigelegen ift.

3ch hatte von Agra aus etwa 6 Stunden bis Bandifui gurudgufahren und war genötigt, ba ich nicht Luft hatte,

hier 5 Stunden lang auf ben nachften Boftsug zu marten. mich eines Buges mit nur britter Rlaffe zu bedienen. Erotbem in bereitwilligfter Beife eine gange Bagenabteilung gu meiner Berfügung geftellt murbe, mar ich boch feelenfroh, als mein Rafig fich nach 31/, ftundiger Fortur auf unverhältnismäßig ichmaler Solzbant und in bumpfer Atmofphäre. in Alwar aufthat. Es regnete, wie man zu fagen pflegt, Bindfaben, und burchnäft langte ich in rabenichwarzer Racht im Dat Bungalow an. Gaithofe eriftieren bier bei bem geringen Frembenverfehr eben jo menig wie Wagen, und in Bezug auf lettere ift man, wie ich am nächften Morgen, als ich einen folden verlangte, erfuhr, lediglich auf die Bute bes Maharadja angewiesen. 3ch wandte mich baber schriftlich an ben britischen Resibenten, Rolonel Muir, mit ber Bitte. fich beim Gurften fur mich ju verwenden und mir die Erlangung eines Fahrzeuges zu ermöglichen. Was fich nun ereignete, mag als ein Beifpiel bafür gelten, in welcher Beije ein vornehmer Englander einen Fremden behandelt und wie man in Indien Gaftfreundichaft zu üben pflegt. Ich hatte, da es ursprünglich nicht in meiner Absicht lag. Alwar zu berühren, feinerlei Empfehlungsbriefe, meber an ben Residenten, noch an ben Maharadia. Trokbem ericbien erfterer etwa eine halbe Stunde, nachdem ich meinen Brief an ihn abgeschickt, im Bungalow und lud mich in feinem und Mrs. Muir Ramen ein, für die Dauer meines Aufenthaltes im Refibenturgebäude Wohnung zu nehmen und mich als ihren Baft zu betrachten; ber Diabarabia fandte aleichzeitig einen Landauer für mich und einen Ochsenkarren für mein Bepad und ließ mir melben, er wurde fich freuen, im Laufe Des Nachmittags meinen Befuch zu empfangen. Daß man in Indien eine Ginlabung wie die bes Refibenten ablehnt, gilt als ausgeschlossen. Das fah ich, als ich in bem prächtigen Sause bes Kol. Muir anlangte und sein Office bereits in ein Frembenzimmer für mich umgewandelt sand. Reitpferbe, Wagen, sowie zwei Lanzenreiter als Geleite wurden mir für die Dauer meines Aufenthalts in Alwar vom Landesfürsten zur Berfügung gestellt.

Segen 5 Uhr suhr ich in Begleitung des Residenten beim Maharadja vor, der uns an der Schwelle seines Palastes empsing. Wäre ich von meinem Begleiter nicht eines besseren belehrt worden, ich hätte Seine Hoheit zweisellos für Höchsteinen eigenen Stallmeister gehalten, denn ich hatte mir Herrn Mangal Singh (dies ist der Name des Landesfürsten) anders vorgestellt, als einen vollkommen europäisch aussehenden Herrn in tadellosem Reitkostüm.

Mangal Singh, feit 1874 regierend, mar bamals ein junger Mann Mitte ber Dreifiger von gebrungener Rigur. aber porgualid gebaut, mit hubidem Befichtsausbrud und wohlgepflegtem ichwarzen Schnurrbart, lebhaft, liebenswürdig und zu allen Scherzen aufgelegt. Nachbem er mir feinen Balaft gezeigt, ber ebenfo wie die Residentur in ausgebehntem Part gelegen ift, und nachbem ich bie prachtvollen Teppiche in ben Empfangsräumen bewundert hatte, lieft mein liebensmürdiger Wirt etwa 100 Bengste, meift indischer Bucht, aus feinem Marftall vorführen, bann murben noch einige neue Unlagen im Part besehen, und schlieflich erschien ein mit zwei jungen feurigen Braunen befpannter Gelbft= fahrer, auf bem ich neben bem Maharabia Blat uehmen mußte, ber mir aus Soflichkeit die Bügel übergab. Gine Stunde lang fuhren wir nun burch öffentliche Anlagen, unt bie jebe europäische Großstadt Almar beneiben tonnte. Dann ging es zu ben Roppeln, in benen über 150 ein: und zwei-

jährige, im Beftut bes Maharadja gezogene, teils wirklich portreffliche Fohlen fich berumtummelten. Auf ein gegebenes Sornfignal versammelte fich die gange muntere Befellichaft um ihren Berrn, ber nicht mube murbe, bie einzelnen Tiere ju liebtofen und ihre Schönheit ju preifen. Mangal Singh ift ein ebenjo großer Pferbe- wie Goldatenfreund und unterhält neben einem Regiment Langenreiter 2 Regimenter In-Die Remonten für erfteres fowie für eine Batterie Artillerie liefert fein eigenes Bestut. Alle brei Regimenter. ju beren Ausbildung ihm zwei englische Offiziere zugewiesen find, waren neu und zwar außerst geschmachvoll uniformiert: graue Rode mit roter Leibbinbe, graue, enganliegenbe Beinfleiber, ichmarge Gamaichen und ichmarglebernes Schubgeng. basu blaue, goldburchwirfte Turbane. Die Bemaffnung ber Infanterie besteht in Ennbergewehren, Die Ravallerie ift mit Lange und Gabel ausgerüftet.

Am folgenden Tage mußte ich die Marställe und Elefanten, bie Jagdfalten und die Jagdleoparden besichtigen. Lettere sind mit silbernen Ketten an Holzpfählen angebunden, haben einen Diener mit Fliegenwedeln hinter sich und sitzen auf offener Straße. Der alte Palas bietet als Baulichkeit viel Interessantes, im Innern werden eine Waffensammlung, in der sich mehrere Kabinetsstüde besinden, silberne Möbel, europäische Kostbarkeiten und in der Bibliothet seltene Geschichtswerke, das Fürstentum Alwar betreffend, gezeigt, u. a. ein Buch mit vorzüglich ausgeführten Malereien auf Goldgrund, dessen Hersellungskosten auf 1600000 Mark angegeben werden. Das jährliche Einkommen des Maharadja soll sich auf drei Millionen Mark beziffern.

Auf trefilicher Landstraße gelangte ich zu bem Landesse gefängnis, in dem etwa 500 Gefangene beiderlei Geschlechts Chers, An indischen Fürstenböfen 1.

untergebracht sind. Biele berselben werben außerhalb ber Gefängnismauern, 3. B. als Arbeiter in den Parkanlagen, beschäftigt. Alle sind mit Ketten gesesselt, aber wohl nur des Deforums wegen, benn dieselben hindern weder au freier Bewegung noch am Fortlaufen; auch scheint es mir ein Leichtes zu sein, sich ihrer zu entledigen. In allen Abeteilungen der Anstalt, wo ich erschien, wurde ich — das Gleiche geschah im Gesängnis von Jeppur — von den Gessangenen durch gleichzeitiges einmaliges Zusammenschlagen der Hände begrüßt.

Buerft besuchte ich die Papiermanusaktur, in der Büttenpapier von recht guter Beschaffenheit hergestellt wird, dann ging's in die Spinnerei, Weberei und Teppichknüpserei, in der nach alten Mustern jene herrlichen Teppiche angesertigt werden, die ich im Palast des Maharadja bewundert hatte.

Auch zum Verfause werden dieselben hergestellt, und zwar kostet die engl. Quadrat-Elle 16—24 Mk. Nur Sträftlinge, die zu lebenslänglicher Iwangsarbeit verurteilt sind, werden hier beschäftigt, da es sich, wie mir der Direktor, ein half cast, mitteilte, nicht lohnte, Leute, die nur zu einigen Jahren verdamnut sind, in dieser schwierigen Kunst zu unterrichten. Letzere werden höchstens zum Weben einsacher Baumwollteppiche, von denen jeder Arbeiter täglich 7 Quadratsuß herzustellen hat, angelernt. Mit Freuden habe ich konstatiert, daß nur echte Farben in der Teppichmanusaktur Alwars Berwendung sinden und auf Besehl des Maharadja Anilinsarben gänzlich ausgeschlossen sind.

Berichiebene Gesangene hatten die Ehre, mir besonders vorgesührt zu werden, u. a. ein etwa sechsjähriger, zum Taschendieb abgerichteter Anabe. Der Direktor bat mich, irgend etwas in meine Rocktasche zu stecken, der Junge sei so gewandt, daß er mir, ohne daß ich es merke, den betreffenben Gegenstand entwenden würde. Ich stedte also meine Uhr in die linke Tasche meines Jacketts und gab acht wie ein Schießhund. Inzwischen wurde mir ein Kartenkünstler vorgestellt. "Der Wann hat eine große Fertigkeit", so bemerkte der Direktor, "in einem höchst eigentümlichen Spiel jedermann das Geld abzunehmen. You wish to see it?" Selbstverständlich wünschte ich. Sin Kartenspiel wurde beschafft (man sieht, ein ganz sideles Gesängnis), und der Künstler produzierte sich — im Kümmelblättchen, unserem biederen, von mir für echt deutsch gehaltenen Kümmelblättchenspiel! Ich war geradezu gerührt.

Nach beenbeter Vorstellung überreichte mir ber Direktor lächelnd mein Taschenbuch und einen ebensalls mir gehörenden Bleistift. Beides hatte mir der kleine Taschendieb, während ich dem Kartenspieler zusah und auf meine linke Rocktasche achtgab, aus der rechten herauseskamotiert. Ich konnte nicht umhin, ihm meine besondere Hochachtung auszupprechen.

Mit dem Gefängnis verbunden ist das Irrenhaus. Ich besuchte auch dieses und seine acht Insassen, von denen mich namentlich einer interesserte, der die liebenswürdige Angewohnheit hat, seinen Nebenmenschen die Nase abzubeißen.

Bum Schluß ging es in das weitab gelegene Afpl für Kranke, welche von dem Aussatz (Lepra) ergriffen sind, dieser in Indien vielsach auftretenden entsehlichen Krankheit, bei welcher den Leidenden ganze Gliedmaßen absaulen, und die unheilbar ist. Ich sand als einzigen Patienten ein bildschönes Weib, an dem ich, wäre es nicht aussätzig gewesen, wahrlich nichts auszuschen gesunden haben würde. Die Krankheit war bei ihr noch nicht weit vorgeschritten, aber sie war un-

rettbar verloren, ebenso wie ihre zwei reizenden Anaben, von benen sie sich nicht hatte trennen wollen, und die ihrer Mutter in die traurige Verbannung gefolgt waren.

Bestrafungen kommen im Gefängnisse verhältnismäßig selten vor; sind sie notwendig, so wird der Delinquent an einem Gerüft in der Form eines Triangels sestigeschnallt und mit einem Stock gezüchtigt. Nie habe ich einen so vorzügelichen Hiebeausteiler kennen gesernt, wie den Profos im Alwar-Gefängnis; er übertrifft selbst die Sudanesen, die ich bisher für die Meister in dieser Kunst angesehen hatte.

Auf bem Rückwege zum Maharabja besuchte ich noch ben neben dem alten Palast gelegenen Tempel, in bessen heiligem Bassin sleißig gewaschen und gebabet wurde, das Mausoleum bes verstorbenen Fürsten, die recht kunmerliche Menagerie und ein reizend angelegtes Orchideen: und Farrenhaus.

Die Stadt Alwar wird von einem etwa 800 Juß hoch gelegenen Fort beherrscht, ihre Umgegend ist berühmt wegen des häusigen Borkommens von Tigern, und wenn ich vorhin bemerkte, daß Indienreisende selten Alwar eines Besuches würdigen, so wird der Sportsman nicht versehlen, alles daran zu setzen, eine Sinladung zur Tigerjagd vom Maharadja zu erhalten. Fast alle deutschen Prinzen, die in den letzten Jahren Indien bereisten, haben in Alwar ihren Tiger geschossen und werden sich zweiselsohne mit Vergnügen des gastlichen Herrn dieses Landes erinnern, der mir selber sagte, daß die Tage, die er als Wirt mit seinen deutschen Gästen verlebt, zu den schönsten seines Ledens zählen.

Die Regenzeit, in die mein Besuch fiel, eignete sich nicht zur Beranstaltung einer Jagb, boch war ber Maharadja so freundlich, mich zum nächsten Frühjahr auf einen Tiger einzulaben.



## Dellyi. Lahore. Ramalpindi.

ei bem denkbar schönsten Wetter mandte ich gegen Dit= tag bem gaftlichen Alwar ben Rücken. Balb hatten wir bie malerischen Berge bes Fürstentums hinter uns, Die Landichaft murbe flach, aber nicht eintönig, bafür forgten Die bei ber Feldarbeit beschäftigten Landbewohner, Die gahlreichen, ju beiben Geiten bes Bahngeleifes grafenben Rinber= herden und vereinzelt neben dem Zuge einbergaloppierendes Pild. Die indiiden Dörfer, an benen mir porüberfauften, machten ben bentbar burftigften Ginbrud. Große aneinander getlebte Lehmwürfel mit fleinen Fenfter: und Thuröffnungen, flachem Dach, umgeben von Schmut und Unrat, erinnern Die Wohnungen ber hiefigen Dorfbewohner lebhaft an Dies jenigen ber Rellahs in Agupten. Die Dorfer felbst find in ber Regel zum Schutz gegen wilbe Tiere mit lebenben Raftusheden ober Dornenwällen umgeben. Bei ber Station Newari verlaffen wir die Rajputana und befinden uns nunmehr in ber Proving Punjab. Nachmittags hielt ber Bug in ber

ftattlichen Bahnhofshalle von Delhi. Der Bequemlichkeit wegen nahm ich Wohnung in bem mit bem Bahnhofe verbundenen Bafthofe. Diefes, wie auch die Restauration merben von einem Deutschen, Namens Rellner, ber ben größten Teil ber refreshment rooms ber Nordwestbahn gepachtet hat, geleitet und zwar bier in Delhi in gang mufterhafter Beife. Die Englander betrachten Die bortige Bahnhoferestauration wie eine Dase in ber Bufte, und nicht mit Unrecht, benn bie Berpflegung auf anberen Stationen ift berglich fcblecht. Muf einer berfelben, ich habe ben Ramen vergeffen, wollte ich die fast ungeniegbaren Biffen mit einem Glafe Wein hinunterspulen und ersuchte ben Birt um feine Beintarte. Derfelbe brachte eine Papptafel, auf der Sodawater, Lemonade, Gingerade, Tonic water unb fouftige teetotaller-Benüffe verzeichnet maren, mahrlich eine richtige Weinkarte. b. h. eine Rarte gum Weinen, aber nicht für Beine. ich ben Wirt fragte, ob er benn feine Spirituofen führe, erffärte er falt lächelnb: "Never a gentleman asks here for anything like that." Angenehme Gegenb.

In Delhi angekommen, beorderte ich einen Wagen und fuhr in die Stadt, die nebenbei bemerkt 160 000 Sinwohner zählt, zuerst in die Hauptstraße, die Chundi Chouk, deren mittlerer Fußsteig von 2 Reihen schattiger Bäume eingesaßt ist. Zuweliere, Bankiers und Händler aller Art haben hier ihre Magazine und Bureauß; troßdem macht die Straße, die als eine Hauptzierbe der Stadt gilt, durchauß keinen großartigen Sindruck, überhaupt verspricht Delhi von außen viel mehr, als es im Innern hält, und ich muß gestehen, von allen sogenannten indischen Prachtstädten gefällt mir Delhi am wenigsten. Allerdings sehlt es auch hier nicht an Bauwerken, die sich würdig an diesenigen Ugras anschließen und

jeden Beschauer mit Entzücken erfüllen, so die in dem von Schah Jehan erdauten, von den Engländern nach dem Ausstande 1857 in ein Fort verwandelten Palaste gelegene Audienzhalle aus weißem Marmor mit Gold, von der man einen hübschen Blick auf die vorübersließende Zumna gentest, die kaiserlichen Bäder, die öffentliche Audienzhalle aus rotem Sandstein und last not least die Perlmoschee.

Das Fort selbst bietet wenig des Interessanten. Sine fleine englische Besatung (Delhi hat merkwürdigerweise sonst teine Garnison) führt hier ein wenig beneibenswertes Leben.

In dem 75 Kilometer von Delhi gelegenen Meerut, heute das Hauptquartier einer Division, nahm der bekannte Aufstand im Jahre 1857 seinen Ansang. Es war an einem Sonntage, der größte Teil der englischen Besahung war in der Kirche, als eine Schar Aufständischer in die Kasernen eindrang, sich Wassen und Munition aneignete, die aus der Kirche heimkehrenden Soldaten übersiel, sänntliche Kassen plünderte und darauf gen Delhi zog.

Infolge dieses Ereignisses nehmen noch heute die englischen Truppen ihre Gewehre und 20 Patronen stets mit sich in den Gottesdienst.

Die große aus rotem Sanbstein erbaute Moschee mit ihren gewaltigen Freitreppen, die in einen imposanten Hofraum führen, ihren drei Kuppeln und den beiden Minarets, von benen man nach Überwindung von 122 Stufen einen Rundblid über die von Baumgruppen durchsette Stadt genießt, zählt zu den großartigsten Bauten Delhis. Nachdem ich noch der Moschee der Tochter Schah Ichans, die leider ihrem gänzlichen Verfall entgegengeht, sowie dem Kantonnementsgarten einen kurzen Besuch abgestattet hatte, fuhr ich in den Stadtpark, der bei weitem nicht so gut gehalten ist, wie die

gleichen Anlagen in Jenpur, Agra und Alwar. prächtigen, ichattigen Bäumen friftet eine fummerliche Dienagerie, bestehend aus menigen lebensmuben Schafalen, 8 verschnuviten Velikanen und 2 ftorchartigen, schwarzweißen Bogeln mit roten Beinen und ichwarzem Schnabel ein jammervolles Dafein. Ein angeblich von Schah Jehan aus Relbfteinen aufgemauerter großer Elefant icheint als Bogenbild in hobem Unichen gu fteben, meniaftens laffen bie pielen ihm geweihten bunten Lappen und bie mit Beilmitteln gefüllten Beutelchen, die ihm angehangt find, barauf ichließen. Über zu hohe Sahrvreise ber Droichten tann man fich in Delhi mahrlich nicht beklagen. Dan gablt 60 Pfennige für bie erfte Stunde und 40 für bie folgenben. Dabei find bie Wagen beguem und gut gehalten, bas Pferb freilich, welches mich über bas Pflafter Delhis zog, schien mir mit mindeftens brei Beinen bereits im Grabe gu fteben.

Sehr Iohnend ist eine Fahrt in die Umgegend der Stadt, eine Besichtigung der ausgebehnten, im Südwesten des heutigen Delhi gelegenen Trümmerselber, die Zeugnis davon ablegen, daß hier einst blühende Städte gestanden haben, zerstört in den verschiedenen Kriegen zwischen den Hindus und Moslemiten. Einzelne Gebäude, Graddensmäler des Kaisers Humayan, des Dichters Khusto, des Raisers Kutub, zu dessen Gebäude, im Zumbau errichtet wurde, und andere mehr sind noch seidlich erhalten. Als eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges gilt die zwischen den Trümmern einer angeblich im Jahre 1300 errichteten Mosche 22 Fuß hoch aufragende eiserne Säule von etwa 16 Joll Durchmesser, deren längeres Ende in der Erde stecken soll, und deren Gesanthöhe auf einige 40 Fuß geschät wird. Man sagt, sie stamme aus dem vierten Jahrhundert nach Christi Geburt.

über 21 Stunden brauchte ich, um mit ber Bahn von Delhi nach Lahore, ber Sauptstadt ber Bunjab-Broving, gu gelangen. Nach etwa fechsstündiger Fahrt tauchen die Berge bes Simalaga auf, nach neun Stunden erreicht man Umballa, von wo die Landstraße über Ralfa nach Simla führt, einem etwa 7000 Ruf hoch gelegenen Luftkurorte und ber Commerrefibens bes Government of India. 3ch verbrachte in Umballa die Nacht, um am folgenden Morgen weiterzufahren. Um 9 Uhr paffierten wir auf gewaltigen Brüden ben burch Regenguffe bod angeschwollenen Gutlen, einen in ben Simalanabergen entspringenden Nebenfluß bes Indus. Um linken Ufer liegt die Station Phillour, mit imponierendem alten Fort aus rotem Canbitein. Bon ber Station Amribar führt bie Bahn bart an bem Leichenverbrennungeplat ber Sindus vorüber. Es murbe fraftig gefchmort, eine gahlreiche Familie hodte um ben brennenben Scheiterhaufen, in bem ein Mann mit langer Stange emfig herumftoterte. In ber Umgegend von Amribar wird viel Beizen, Buckerrohr und Baumwolle gebaut. Bor ber Stadt bemertte ich eine ausgedebnte wohlgepflegte Baumidule.

Zwanzig Minuten vor ber Sinfahrt in den Bahnhof von Lahore halt der Zug in Meean Meer, dem Kantonnement der aus fünf Regimentern (Infanterie und Kavallerie) beftehenden Garnison.

Lahore, eine Stadt von nahezu 60 000 Einwohnern, darunter 2000 Europäern, meist Regierungs-Beamten, macht auf ben ankommenden Fremden, der zuerst das Europäerviertel mit feinen hübschen Unlagen und schmucken Bungalows durchfährt, einen sehr ansprechenden Eindruck, der auch bei weiteren Fahrten in die Umgegend nicht abgeschwächt wird. In dem Charing-Croß-Hotel sand ich gutes Unterkommen. So weitläufig und luftig das Europäerviertel angelegt ist, so eng und dumpfig ist die überaus belebte Nativetown, die ich durchschren mußte, um zum Fort, einem ehemaligen Palastbau des Nunjeet-Singh, zu gelangen. Einige Teile der Ruinen, sowie die wohlerhaltene Audienzhalle mit Spiegelmosait zeugen von der einstigen Pracht und Größe diese Palastes. Eine wenig bemerkenswerte Waffensammlung befindet sich neben der Audienzhalle.

Die Ronigsmofchee in ber Rabe bes Forts erinnert an bie große Moschee in Delhi und zeichnet sich burch einen mit alten Baumgruppen bestandenen Sofraum von riefigen Magen aus. Die vier Minarets find plump und feben eher aus wie Kabrifeffen. Jenfeits bes brei Rilometer von ber Stadt vorüberfliegenden Ravee erhebt fich bas Daufoleum bes Raifers Jehangir, ein Monument von heute noch großer Schönheit trot ber Spuren von Berftorung burch Menschenhand, welche es an allen Enden aufweift. Baumerk liegt inmitten eines ausgebehnten Saines und ift mit einer Infdrift in weißem Darmor verfehen, Die befagen foll: "Jehangir, ber Eroberer ber Belt". Die eine halbe Stunde im Nordoften von Labore entfernten Chalimar-Barten (b. h. Barten ber Freude), von Echah Jehan angelegt, lohnen fich eines Besuches. Drei übereinander liegenbe Terraffen mit Baffins und Sunderten von Fontanen find von hübichen Baumen und Bartenanlagen umgeben, in benen Die Europäer Lahores in ben Abenbftunden Erfrifdung nach beißem Tage fuchen.

In ber Nativetown befindet sich eine Moschee mit drei vergoldeten Auppeln, ein stattliches Gebäude, dessen unt anzusehen ich leiber versäumt habe, dafür habe ich aber das Museum eingehend besichtigt und den ethnologischen

Sammlungen lebhaftes Interresse gewibmet. In ber naturhistorischen Abteilung besinden sich nicht nur ausgestopfte Tiere und diverse Bogelbälge Indiens, sondern auch solche aus England und Schottland. Bei der Ordnung derzielben icheint man nicht allzu genau versahren zu sein, wenigstens sand ich in einem Glaskasten mit Bögeln aus Schottland einen weißen Kakadu mit gelber Haube. Ich die zwar nichts weniger als ersahren in der Ornithologie und habe es eigentlich in diesem Fache nur dahin gebracht, einen farzierten Truthahn von einer getrüffelten Poularde, eine gefüllte Gaus von einem Fasanen mit Sauerkraut unterscheiden zu können, aber soviel glaube ich denn doch behaupten zu dürsen, daß der Kakadu nicht zu der Logelwelt Schottlauds aehört.

Es erübrigt mir nur noch zu fagen, daß Lahore eine Pferdebahn besitt und ben Auf einer der ungesundesten Städte Nord-Indiens genießt. Beim Besuche des startbevölkerten Guropäerfriedhofs erkennt man, daß dieser Rusbegründet ist. Nur die für Erkrankte leicht zu erreichende Berg-Station Murree ermöglicht den Europäern einen mehrzjährigen-Aufenthalt in bieser siedenduchten Hauptstadt der Punjab-Provinz, in der auf einen heißen Sommer ein ebenso kalter Winter folgt.

Abends verließ ich Lahore und am Mittag darauf hatte mein Sisenbahnsahren in Nawalpindi sein Snde erreicht, denn von nun an sollte ich unich für lange Zeit auf meine eigenen Beine oder diesenigen eines Pserdes beziehungsweise Maultiers verlassen. Nawalpindi ist eine kleine Stadt von 20000 Sinwohnern, die ihre Bedeutung ausschließlich dem Umstande verdankt, daß sie als eine der Haupt-Truppenstationen Nordindiens dient. Außer 2 Batterien Artillerie stehen bier 3 Regimenter Infanterie (1 europäisches und 2 Native) und 1 Native-Kavallerie-Regiment. Die Gesamtstärke der Garnison bekäuft sich auf 8000 Mann, deren größter Teil in den Sommermonaten Lager in den Bergen bezieht; denn Rawalpindi ist in dieser Zeit ebenso heiß wie ungesund. Das Europäerwiertel ist ähnlich angelegt, wie in Ugra und Lahore. Die Straßen sind gut gehalten und werden täglich besprengt, die Umgebung der Stadt und ihre freundlichen Unlagen bieten Gelegenheit zu hübsichen Spaziersahrten und Nitten. Ich würde wahrscheinlich weniger gern an die in Nawalpindi verlebten Tage zurückbenken, wenn ich nicht in der Messe der Kopfliedes Tunden habe ich hier im Kreise der englischen Offizziere verlebt und manche wichtige Information, meine Weiterreise nach Kaldmir u. s. w. betreifend, erhalten.

Das von den Engländern neu angelegte Fort scheint mir in der Hauptsache als ein Depot für Kriegsmaterial dienen zu sollen. Sinem seindlichen Angriffe würde es, weil rings von Hügeln beherrscht, wohl kaun standhalten können. Der einzige Feind, der hier zu erwarten wäre, sind die Ruffen, und wenn die erst die Rawalpindi gelangt sind, dann kann England überhaupt Indien "Gute Nacht!" sagen.

Die Inder sind ein durch und durch konservatives Bolk, das erkennt man auf Schritt und Tritt. Ihre Acker- und Hausgeräte, ihre Aleidungsstrücke, — alles ist genau so, wie es nach alten Reliess und bilblichen Darstellungen vor Tausenden von Jahren gewesen ist. Die "Etka", ein leichtes zweirädriges, buntbemaltes Gefährt, sinden wir auf den ältesten bildlichen Überlieserungen in derselben Form, wie wir ihr heute täglich auf indischen Landstraßen begegnen, nur die hölzerne Achse hat vielsach der eizernen Platz machen

muffen. Zwei solcher "Etkas" mietete ich von ber Imperial Carrying Co. zum Preise von zusammen 12 Mark, um Diener und Gepäck nach meiner ersten Station, bem 7500 Fuß hoch in ben himalayabergen gelegenen Kurort Murree, zu schaffen. Nachbem sie Rawalpindi mittags verlassen hatten, solgte ich selber spät abends mit ber Post.

Der Postwagen ist eine sogenannte Tonga, ein niedriger, zweiräbriger, verbectter Bagen mit dos-a-dos-Sigen, Die Raum für brei Kahrgafte und ben Boftillon gemähren. In ber Ebene ift Die Tonga mit zwei und in ben Bergen mit brei Pferben bespannt. Da ich ber einzige Paffagier mar. tonnte ich es mir verhältnismäßig bequem machen, und ber Postillon mar in ber Lage, fich einen Behilfen mitnehmen ju tonnen. Belche Aufgabe biefer lettere zu erfüllen hatte und wie notwendig feine Anwesenheit mar, follte ich balb genug erfahren. Raum batte ich Plat genommen, jo ging eine Fahrerei los, wie ich fie bisher mahrend meiner 35 jahrigen Eriftens noch nicht erlebt habe. Nicht Galopp, nein, ventre à terre ging es erft burch bie Stragen ber native town, bann weiter auf ber tabellofen Chaussee nach Murree, wobei ber Poftillon unausgesett eine entsetliche Dufit auf feinem Sorn vollführte. "Bas foll bas werben!" bachte ich, "folch eine Raferei tann ja tein Pferd auch nur eine Stunde lang aushalten!" Wir hielten benn auch bereits nach einer halben Stunde; unfere ichaumbebectten Roffe murben entlaffen und ein anderes Paar trot heftigen Straubens - Die armen Tiere mußten, mas ihnen bevorftand - eingespannt. fie trot moralischen Zuspruchs und Beitschenhieben sich abfolut nicht vom Rled rührten, ichoben ihnen etwa acht Mann ben Bagen berartig auf die Saden, baß fie fich bes Bortes: "contre la force il n'y a pas de résistance" erinnern und sich

notgebrungen in Bewegung feten mußten. In ber tollften Sagerei ging es weiter, bis bie geplagten Beftien aufs äußerste erschöpft, bem Busammenbruch nabe, ben Dienst versagten. Im selben Moment ftand auch ichon ber Behilfe bes Poftillons vor ben Pferben, befestigte ihnen ein Geil an ber Oberlippe und jog fo lange an bemfelben, bis ber Schmerz Die alten Mahren wieder weiter trieb. Dieje Szene wieder= holte fich verschiedentlich, alle halbe Stunde murben bie Pferbe gewechselt, eine andere Sangart als Rarriere ichien man nicht zu fennen, und auf jeber Station langten bie Pferbe halbtot an. Sier harrte ihrer nicht etwa ein behaglicher Stall, eine weiche Streu, nein, auf hartem Boben hatten fie fich auszuruhen von ihren Strapagen, vom Boben ihr Futter zu freffen ohne Raufe, ohne Krippe. Gine tollere Tierschinderei, als auf bem Bege von Ramalvindi nach Murree findet man, glaube ich, nirgend in ber Welt. Auf ber britten Station erhielten wir brei Bferbe, benn nun ging es in die Berge. Immer pleine chasse hinauf und binunter. Lange Buge von beladenen Ramelen gogen porüber gleich Rebelbilbern, Berben bepackter Pferbe, Maultiere, Giel und Rinder - benn auch bas Rind wird bier als Lafttier benutt, ja in ben Bergen fogar bas Schaf - hatten unferem babinjaujenben Befährt beftandig Plat zu machen. Sie beforberten meift Erzeugniffe Rafchmirs gur Bahnftation Hamalpindi, Säute, Fett, Gerfte, Medizinpflanzen und Räucherhölger.

Die Nacht war anfangs so warm, daß ich mich balb meines bünnen Jacketts entledigte. Kaum kamen wir indessen in die Berge, als mir ganz herbstlich zu Mute wurde. Ich zog zwei Röcke übereinander und holte sogar meine Jägerbecke hervor. Herrlicher Vollmond ermöglichte mir auch

mabrend biefer Nachtfahrt ben Benuf ber prächtigen Natur. erhellte Thaler wie Berge mit feinem milben Blange und verwandelte die fich hier und ba burch bie Felsspalten brangenben Baffer in Silberbache von feenhafter Pracht. Schon mar bie Rahrt, trot ber Jagerei, und ich mar nur ber Bferbe wegen froh, als wir um 3 Uhr in ber Frühe mit Murree unfer Biel erreicht hatten. Wenn ich eine Stunde für acht= maligen Pferbewechsel rechne, fo hatten mir eine Strecke von 91/2 beutschen Meilen und eine Steigung von etwa 6500 Fuß innerhalb 4 Stunden gurudgelegt. Meine beiben Bepadwagen hatten über 15 Stunden gebraucht und maren erft turg vor mir angelangt. In Powells Gafthof murbe mir ein zwar mäßig ausgestattetes, aber herrlich gelegenes Bimmer angewiesen, und bevor ich mein Lager auffuchte, faß ich noch lange auf ber Beranda und fah tief, tief unter mir im Thale die Morgennebel burcheinanderwogen, milchweiß im Lichte bes Bollmonbes.



Indifche Munge mohamedanifcher Berricher. Bweite Balfte bes 16. Zahrh.



## Nach Raschmir.

ch hatte wohl daran gethan, mir noch im Mondeslicht ben Benuß eines Blides in bas Murreethal ju verichaffen, benn als ich fpat am Morgen erwachte, lagen Berg und Thal in undurchdringlichem Rebel, ber leiber mahrend meines zweitägigen Aufenthaltes auch nicht bem bescheibenften Sonnenftrahl gestattete, gur Erbe gu gelangen. Solche Tage find überall wenig erfreulich, am wenigsten aber in fogenannten Luftkurorten, wo alles auf ben Aufenthalt im Freien eingerichtet ift. Jebermann, meift englische Offiziere auf Urlaub, benen fonft ber Sumor fo leicht nicht abhanden fommt, hodte trubjelig, in langit verjährten Beitungen blätternd, froftelnd in allen Eden bes Bafthofs herum. Selbst ber genoffene Phisty mit Coba und die Bentilierung ber Frage eines bevorstehenden Ginmariches in Mahaniftan waren nicht im ftanbe, bie allgemein herrschenbe mikmutiae Stimmung zu befeitigen.

3d besorgte meine letten notwendigen Ausruftungsgegenstände, löfte Brieficulben ein und ichlug mich so ehrlich burch die Langeweise zweier Nebeltage durch. Um Worgen bes britten Tages, 6 Uhr, follten zwei Etfas, mit je einem Pferd bespannt, zum Transport meines Gepäces bereit stehen, ich selber wollte den Marsch nach der nächsten Rastzstation Kohala zu Fuß zurücklegen.

Wie das im Orient aber überall zu gehen pflegt, so auch hier; ich stand um 6 Uhr bereit, die versprochenen Ektas erhielt ich dagegen erst nach langem Bemühen drei Stunden später. Mein Gepäck bestand aus drei Lasten für Zelt, Bett, Tisch und Stuhl, einer Last Bettzeug, drei stählernen Kossern, zwei Lasten Kochgeschirr, Dienerzelt u. s. w. und einem Korbe mit Proviant, zusammen zehn Trägerlasten von je 50 dis 70 Pfund Gewicht. Für eine Ekta bezahlt man von einer Station zur andern — dieselben liegen 20 dis 30 Kilometer auseinander — 2 Mark, sür einen Träger pro Marsch 40 dis 50 Pf.

Durch prächtigen Wald mit altem Nabelholzbestand, in dem die Weimutskiefer mit ihrem hellen Blaugrün angenehm gegen das dunkle Grün der Tannen kontrastierte, sührte unser Weg. Auf breiter Fahrstraße geht es schnell bergab, die Waldbäume werden niedriger, hier und da verschiedenem Laubholz Plat machend, blühender wilder Oleander bedeckt ganze Flächen des stark absallenden Geländes und bald erblicken wir unter uns die rauschenden Wasser des in Kaschmir entspringenden, später mit dem Chenab vereint in den Indussisch erzießenden Ihelam, dessen Warschlagen an unser Ohr tönen soll und auf dessen Fluten wir später nach dreitägiger Fahrt in die Hauptstadt Kaschmirs, das unvergleichliche Sirinagar, gelangen werden. Um 4 Uhr erreichten wir Kohala nach einem Ubstieg von 5500 Fuß. Das Wetter hatte sich ausgeklärt, und es war

hier in einer Höhe von nur 2000 Fuß inmitten der Berge sogar empfindlich warm. Im Dat Bungalow, der auf einer Anhöhe am Flusse gelegen ist, fand ich schöne luftige Räume und gutes Bier aus der Brauerei in Murree. Gerste wird massenhaft im Lande gedaut und Hopfen gedeiht in der Rähe von Sopor, einer kleinen Stadt in Kaschmir, am rechten User des Ihelam. Der Gedanke, in dem hoch und kühl gelegenen Murree eine Brauerei anzulegen und bayrische Braumeister zu engagieren, war daher ein recht glücklicher, zumal hier jedermann den Preis von 1 M. die Flasche sür normal hält.

Daß ich nach bem fiebenftundigen Marich und bem Benug zweier Rlafden Murree-Stout nicht an Schlaflofigfeit gu leiben hatte, wird man verstehen. Am folgenden Morgen holte ich, anstatt frühzeitig aufzubrechen, Tinte und Feber hervor und ichrieb einige Briefe, benn nur eine Sangebrude trennte mich von Kaschmir, und mit Rohala follte ich bie lette englische Poftagentur verlaffen. Bas ich bier im Poftbureau bes British Bovernment erlebte, mar nicht gerabe bagu angethan, mir Achtung einzuflößen. D bu beiliger Stephan! Die Saare murben bir gu Berge fteigen, faheft bu die Wirtschaft ber Postagentur in Rohala. 3ch brachte meinen Brief jum "Ginfchreiben" perfonlich ins Office, in bem 3 Inder mit gewaltigen Turbanen auf bem Ropfe zwischen Büchern und Papieren vergraben fagen. Bei meinem Eintritt erhoben fie fich, um meinen Brief in Empfang gu nehmen. Es gelang aber felbit mit vereinten Kraften biefem eblen Dreiblatt nicht, die Bohe bes Portos nach Deutsch= land festzustellen, und fo übergab man mir ein Beft mit bem Ersuchen, felber nachzusehen, wieviel ich für die Beförderung meines Schreibens zu entrichten habe. Nachbem ich dieses ermittelt, hatte ich noch das Gewicht festzustellen und das "Sinschreiben" zu besorgen. Bei einer solchen Wirtschaft sand ich es ratsam, auch das Abstempeln der Marken in die Hand zu nehmen; denn es ist keineswegs selten, daß sich in indischen Postbureaus Liebhaber für solche sinden, so lange sie von der Druckerschwärze noch nicht entweiht sind.

Mein Aufbruch batte fich burch biefe verschiedenen Schere: reien bis 12 Uhr verzögert. Rachdem ich ben Ihelam auf ber bubich tonstruierten etwa 200 Guß langen Sangebrude überichritten und fein linkes Ufer betreten hatte, befand ich mich in Raschmir, bem Lande meiner Schnfucht feit langen Jahren, in bas es mich unwiderstehlich jog, als follte ich hier bas finden, mas man meift vergebens fucht auf unferer Erbe, eine Reibe ungetrübter, gludlicher Tage. Die Strafe. welche mich in bas Berg biefes mit Recht gelobten Landes führen follte, ift von bem in Dienften bes Maharabja fteben= ben englischen Ingenieur Alexander Atkinson angelegt, gu brei Bierteln bereits vollendet und burfte im nachsten Sahre bis nach Baramulla führen, von mo ber Reifende ver Boot nach Sirinagar gelangt. Der Ingenieur hat zweifellos bei Unlegung biefes an bie alte Gottharbftrage erinnernben Weges bedeutende technische Schwierigkeiten zu überwinden gehabt, mir icheint aber, als habe man es beim Bau ftellenweise an ber nötigen Borficht und Gründlichkeit fehlen laffen und die Strafe ju fruh bem Bertehr übergeben. Raum hatte ich ben Juß auf Raschmirterritorium gesett, als ber Simmel feine Schleufen öffnete, als galte es, einen Sam= burger Brand ju loiden. Daß ich in fürzefter Beit bis auf die Saut burchnäßt mar, genierte mich wenig, peinlich hingegen war mir bas beständige Berabfturgen losgewaschenen Erbreiches und mit Donnergetofe bergab rollender Felsblode. Es mar, bas läßt fich nicht leugnen, ein munberbar ichones Schaufviel, bagu bie von allen Seiten hernieberbraufenben. rot, braun und gelb gefärbten Bafferfälle, Die entwurzelte Bäume mit fich herabriffen, unten in ber Schlucht ber wildidaumende Ihelam und bie unausgesett fich folgenden hell= aufleuchtenden Blibe. Alles bas mar von großartiger Wirfung, ber ich mich auch feineswegs entzog und hatte ent= gieben fonnen, wenn ich gewollt batte. Und ich batte gewollt, bas gestebe ich ohne weiteres ein, namentlich nachbem 20 Schritte hinter mir ein Felsblod mitten in eine meigen= beladene Gielherbe hineingefollert mar und zwei ahnungs= lofe Grautiere in einem Ruck vom Leben jum Tobe beförbert hatte, mahrend ein Bergrutich vor mir gleichzeitig einen Teil ber Strafe mit in Die Tiefe rift, fo baf meine Effas gurudgubleiben gezwungen maren. Allein maricbierte ich meiter burch Schmut und Steingeröll, oft bis an bie Rniee in herunter gerutschten lebmigen, aufgeweichten Erbmaffen matend, jeden Augenblid gewärtig, verschüttet ober germalmt gu werben. Doch ber Simmel hatte ein Ginfeben, und unversehrt fand ich mich um 4 Uhr in bem reizenden. vom Maharadja im Schweizerftil erbauten Bungalow in Dulai. Der Maharabja forgt bafür, bag bie Bejucher feines Landes Weine aller Urt, sowie Ronferven, Tabat u. f. w. in ben meiften Bungalows an ber Strafe von Murree nach Baranulla vorfinden. Behaglich fühlte ich mich freilich erft. als am Abend bie von mir abgefandten Rulis mit meinem Beväck angelangt und meine naffen Rleibungsftiiche gegen trodene vertauicht maren.

Am folgenden Tage wiederholte fich die Szene mit ben Etfas; benn nachbem wir beim iconfien Wetter zwei Stun-

ben marichiert maren, horte ploglich bie Etrage auf, ein Erdrutich hatte ihr gestern ein Ende gemacht. Mit vieler Mühe matete ich burch bie noch immer fich bewegende Erdmaffe und erreichte bann wieder die Strafe, auf ber ich in anderthalb Stunden nach bem Orte Domel gelangte. 11m 3 Uhr fam mein Diener, bem es gelungen mar, Trager aufzutreiben, mit bem Bepad nach, und ich ließ es mir wohl fein in bem Schweizerhauschen, von bem ein Steg in ben Alug hineingebaut ift. Domel ift bas Sauptquartier bes Strafen-Ingenieurs, ber hier auch eine große Bertftatt mit Dampfbetrieb und Solgichneiberei eingerichtet bat. probierte ich, auf bem foeben ermahnten Stege fitenb, eine Flasche roten Raschmirmeins, Der lebhaft an schweren siziliani= ichen Landwein erinnert. Mir gegenüber, auf einer Landgunge, die burch die Bereinigung bes Ihelam mit bem Rijchenaunga gebilbet wird, murbe ber Leichnam eines Sindu verbrannt, unter mir braufte ber Ihelam, ber, bochange= ichwollen, Baume und Balten mit fich führte. Doch mas für ein merkwürdiges Ungeheuer kommt da plöglich vorbeige= ichwommen? Beif Gott, es ift ein Menschenkopf, ber mir freundlich junidt und zwischen vier mit Luft gefüllten Biegenbauten ruht. 3ch nehme an, bag er zu einem unter Waffer befindlichen Rörper gehörte, benn zu feben mar in bem fclammigen Baffer weiter nichts bergleichen. Bon bem Auffeber im Dat Bungalow erfuhr ich bernach, es fei ein Dann von einem Dorfe oberhalb Domels, ber mahricheinlich in irgend einem ftromab gelegenen Orte einen Besuch machen wolle. 3ch bin später noch verschiedentlich schwimmenben Reisenden Diefer Art begegnet, auch folden, Die fich mir für ein Entaelt von 5 Bf. als Schwimmfünftler produzierten und mit ihren aufgeblasenen Biegenichläuchen bie gefährlichften Stromschnellen passierten. Zwei englische Shepaare, die mit Extrapost reisten, aber wegen der vielen Straßensperrungen nicht viel besser daran waren, als ich, kamen abends an. Heftiges Fieder nötigte mich jedoch, anstatt an einem gemeinsam verabredeten Mahle teilzunehmen, mein Lager aufzusichen und Chinin zu schlucken.

Am Morgen war ich wieder wohlauf, und ohne Störung, auf mittlerweile gefauberter Strafe, legte ich Die 33 Rilometer bis Barbi, einem fleinen Orte mit hub= ichem, am Fluß gelegenem Bungalow, in 31/2 Stunden gurud. Die Berge treten bier am linten Ufer bes Ihelam etwas weiter gurud und machen allerlei Feldfulturen Plat. Die rechtsseitig gelegenen Soben, auf beren Abhangen bie Bewohner Satians ein fonnburchglühtes Leben friften, find jett nach verschiedenen Regentagen von oben bis unten mit frischarunem Bras bebedt, ein außerft lieblicher Unblid. Bon hier ging es in zwei Tagemarichen nach Chutoti, Die Strafe mar wieder verschiedentlich unfahrbar, zuweilen fogar für Fufiganger beichwerlich. Giel und Maultiere begegneten uns in ununterbrochener Folge zu vielen Sunderten, belaben mit Betreibe ober geschmolzener Butter, "ghi" genannt, einem Meiereiprobutt, mit bem man mich von jebem Tifche verjagen tann und beffen rangigen Beruch ich ichon fpurte, bepor bie berangiebende Raramane fichtbar murbe. Es ift wirklich ein Jammer, bag die portreffliche Alpen= butter bier auf biese Weise verhungt wirb. Die Landstrafe von Chutoti nach Garbi war für Suhrwert aller Urt feit bereits brei Tagen unpaffierbar, und fo hatten fich Sunderte von Befährten hier angefammelt. Gie tonnten, ba auch bie Strafe nach Baramulla burd Abstürze gesperrt mar, weber vor- noch rudwärts und fagen nun ba in brangvoll fürchterlicher Enge. 3ch jog es vor, von Chutoti nach Uri auf bem alten Caumpfabe ju marichieren und mein Bevad auf Maultieren folgen zu laffen. Der Marich ift entichieben ber anstrengenbste, ober vielmehr ber einzig anstrengende ber gangen Reife gur Sauptstadt, bafür aber auch ber lobnenbite. Bergauf, bergab führt ber ichmale Pfab, vielfach an fteilen Abhängen entlang, bie, wie an umberliegenden Cfeletten und frischen Rabavern von Pferben ober Maultieren erfichtlich, gablreiche Opfer forbern. Sieran tragt allerdings ber menschliche Unverftand bie Sauptschuld. Die Tiere werben oft mit Laften von folder Broge bepadt, bag fie entweder diese ober ihr Leben verlieren muffen. Ginige Effatuticher, benen die große Strafe verfperrt mar, hatten versucht, mit ihren Juhrwerten auf bem Caumpfabe nach Chutoti ju gelangen. Erft als ber erfte Suhrmann feinen Wahnwit mit bem Leben hatte bufen muffen, hatten bie übrigen es für ratfamer gehalten, von ihrem thörichten Beginnen abzusteben. Meine brei Maultiere bewährten fich porgualich und batten mein Bepad ichon abgeliefert, als ich. ba ich minbestens zwei Stunden mit ber Bubereitung eines Frühftude unterwege vertrobelt batte, gegen 4 Uhr in bem recht mäßigen Bungalow von Uri anlangte.

Uri ist ein kleines Dorf mit prächtiger Aussicht auf die rundum in die Wolken ragenden Felsmassen. Der Ihelam rauscht hier in verhältnismäßig engem Bette wie ein Wildbach dahin, bald über Blöde stürzend, bald in Kaskaden herabsallend. Ein altes Fort, dem Untergange geweiht, ist keines Besuches wert und von dem Erdbeden 1885 nahezu zerstört. Es begann gerade zu regnen, als mein Diener das Abendessen auftrug. Bei schlechtem Wetter allein zu essen, ist mir stets unerquicklich gewesen, und so begrüßte

ich einen anlangenden englischen Ofsizier, der ohne weiteres fragte, ob er an meinem Mahle teilnehmen könnte, mit Freuben. Derselbe kam aus Sirinagar, gab mir manche interessante Auskünste und entpuppte sich als einer der liebenswürdigsten Gesellschafter, denen ich je begegnet bin. Da in England und darum auch in Indien der lästige Iwang des gegenseitigen Vorstellens nicht herrscht, wie bei uns in Deutschand, wo man jedem Menschen, dem man zufällig einmal auf die Hührcraugen tritt, seinen Namen zu nennen verpssichtet ist, so weiß ich aus der Unterhaltung nur, daß ich es mit dem Hauptmann eines Eingeborenen-Regimentes zu thun hatte.

Muf mohlgehaltener Strafe führte mich mein 2Bea weiter nach Rampore, anfangs im Schatten grunenber Wälber, hoch über bem Ihelam, bann bergab, vorüber an raufdenden Stromidnellen, über Biegbache, in munberbar ichoner wilder Gebirgslandichaft, Die fo machtig auf mich wirkte, baf ich ben Ruinen eines gralten Tempels taum bie munichenswerte Aufmerkfamkeit zu widmen im ftande mar. Der Ihelam hat ein Befälle von 1:25 und brauft an uns porüber, mahrend wir in ichattigem Balbe von Riefern, Tannen und Bedern gen Rampore vilgern. 3m Bungalow marb ein Frühitud eingenommen und weiter ging's in bas "Thal ber Bludlichen", zuerft burch niederen Buich, bann auf ber neuen Strafe weiter jum Tempel bes "Banchiah", in bem einige elende Safirs (Bettelmonche) ihr Befen treiben. Der Tempel ift umgeben von bubiden Rolonnaden mit Architraven und Bogen in Rleeblattform. Rach etwa 3 Stunden Mariches durch ein liebliches Thal mit Reisfeldern und fruchtbehangenen Apfelbäumen überichreiten mir ben Baramulla: Bak, und por ben erstaunten Augen breitet fich bas berrliche weite Thal von Raschmir aus, ber Ibelam, ber Bularfee und ringeum die ichneebededten Bergriefen bes Simalang. Ber findet Borte für fo viel Schonbeit? Nach fteilem 21b= ftieg ins Thal erreichte ich Baramulla, eine Stadt von ca. 3000 Einwohnern, die burch ein Erdbeben im Jahre 1885 fast ganglich gerftort, aber bann schnell wieber aufgebaut murbe. Gine Bolgbrude verbindet Die an beiben Seiten bes Fluffes gelegene Stadt, in ber Proviant zu billigen Breifen 311 beschaffen ift, selbst Codamaffer, dry Champagne, Borcefter= fauce und fonftige bem englischen Baumen gufagende Benußmittel. Die Bivilisation ift geradezu erschredend, aber Bott fei Dant, nur in einem einzigen Laben, alles übrige ift echt taidmirig und wohlthuend billig. Da ber Dat Bungalow, nachdem ihn bas Erdbeben in einen Trummerhaufen vermanbelt, nicht neuerbaut worden ift, mietete ich unverweilt eines der Boote, die den Berfehr gwifchen Baramulla und Sirinagar vermitteln, für einen halben Monat und richtete mich in bemfelben häuslich ein. Gern hatte ich meine Reife nach ber Sauptstadt am nächsten Tage fortgefett, allein ber britische Resident, an ben ich Empfehlungsschreiben vom Foreign Office in Ralfutta gu überbringen hatte, hielt Sof in Bulmarg, einem fajhionablen Luftkurort, etwa 8600 Fuß über bem Meeresfpiegel, b. h. 3500 Rug höher als Baramulla, und fo fühlte ich mich verpflichtet, am folgenden Morgen ben Marich borthin trot ftromenben Regens angutreten. Rühn war bas Dlühen, herrlich ber Lohn!





## Rafdymir.

er jemals einen heftigen Regen im Sochgebirge erlebt hat, weiß, mas ein folder zu bedeuten hat. In fürgefter Beit ichwellen bie bescheibenften Rinnfale gu ichaumenben Bachen an, Stege und Bruden werben fortgeriffen, und in ben fteilen Fußpfaben fturgen bie Waffer gießbachahnlich thalmarts, ein Bormartstommen bes Reifenden außerordent= lich erschwerend, wenn nicht unmöglich machend. 3ch hatte ein Pferd für mich und ein Maultier für einiges Bepack gemietet, bas war mein Blud; benn Rulis maren taum im ftande gemefen, Die verschiedenen Begeschwierigkeiten zu über= winden. Dein Pferdchen trug mich ficher burd bie reißenbften Bache und fletterte bie ichrofften Abhange mit bewunderns= werter Beschicklichkeit hinan. Anfangs burch Rulturland und Barten mit fruchtbehangenen Baumen, führte ber Wea fväter burch Tannen- und Riefernwald. Wo immer wir Salt machten, begrüßten uns die Bewohner bes Landes in liebensmürdiafter Beife und brachten Milch, Apfel, Pflaumen und Pfirfiche als Befchent. Die Apfel waren wenig fcmadhaft, aber ber

Duft berselben, ebenso wie die würzige Luft der Waldungen berührten mich fast heimatlich, und ich fühlte mich glücklich in dieser Lust und Umgebung nach langer, auf die Dauer ermüdender Palmenwedelei in Cstaseista. Unstatt der ärmelichen Lehmhütten, die wir disher auf unserem Marsche antrasen, sinden wir jeht behaglich und wohnlich erscheinende Blockhäuser, teils mit Erde, teils mit Strohe und Schindelbedachung. Nirgends sehlt eine Beranda, in der die Bewohner sast den ganzen Tag zubringen, soweit sie nicht in Feld und Garten beschäftigt sind.

Cauberfeit ift eine Gigenichaft, Die bei Berabewohnern wenig gefunden wird, am allerwenigsten aber in Raschmir, wo Rinder und Schweine, erftere ebenfo nacht wie lettere, in guter Kamerabichaft fich gemeinsam in ben Schmuppfuhlen ber Behöfte fielen. Der Raschmiri ift ber ichmutiafte Denich. den ich kennen gelernt habe, er wechselt feinen Anzug nur. wenn die Notwendigkeit an ihn berantritt, benfelben burch einen neuen zu erfeten, und wird ber Wohlthat eines Babes nur teilhaftig, wenn er zufällig einmal ins Waffer fällt. Daß unter biefen Umftanben ber Dunftfreis, ber ihn umgiebt, weniger an die vielbefungenen Dufte bes Drients als an Diejenigen bes Schweinestalles erinnert, ift felbitverftanblich. D, bag bem Menichen nichts Bolltommenes wird, erfenn' ich Warum muß in ber entgiidenbiten Umgebung, in einem Lande, welches nicht feinesgleichen hat auf ber weiten Erbe, ber Bewohner, ber noch bagu von ber Natur mit allen physifchen Borgugen ausgestattet ift, ein folder Schmubfint fein, baß feine unmittelbare Rabe genugt, jeden Benuß bes uns umgebenden Schonen illuforisch zu machen! Undere fatale Eigenschaften ber Raschmiri werbe ich später beleuchten.

Mein Aufftieg nach Gulmarg mar, ba ber Regen auch

nicht einen Augenblick aufhörte, nichts weniger als ein Bergnügen, zumal ich schließlich einer weggerissenen Brücke wegen an einem hochangeschwollenen Bach, den zu durchschwimmen ich meinem Pferde nicht zumuten konnte, dieses zurücklassen und mich selber durch die Fluten hindurcharbeiten mußte.

Endlich nach fiebenftundigem Mariche mar ich am Biele, in Bulmarg, ju beutich "Blumenalm". Bahneflappernb matete ich an ben halb unter Baffer ftebenben Belten und Strohhütten ber Rurgafte vorüber nach einem fürzlich erbauten Sotel, einer Bolgbarade, die auf alles andere eber als auf Regen und Ralte eingerichtet ift. Der Birt, Berr Rebom, ein seit 32 Jahren in Indien lebender Diterreicher, brachte mich fofort in eine feiner Baftituben, in ber ein Ramin porhanden war, versah mich, — benn auch mein Maultier mit dem Bepad hatte ich zurudlaffen muffen, - mit trodenen Rleibungs= ftuden, und binnen furgem faß ich bei einer Rlasche Malaga am praffelnben Feuer unter aufgefpanntem Regenichirm, ba bas Dach einem Siebe glich. Bute Speifen und ein feuriger Trank ließen mich balb bie Unbehaglichkeit meiner Lage vergeffen. Als meine Roffer und Deden endlich anlangten. froch ich mit meinem Regenschirm ins Bett und verließ basfelbe erft abends, um Toilette gur Table d'hote gu machen. Im Speifesaal herrichte bittere Ralte. Berren und Damen ericbienen in ben wunderbarften Belgmontierungen, und bald flavverten etwa ein Dutend menschlicher Bebiffe mit ben Tellern und Schuffeln um die Bette. Auf welche Beife fich die nach Sunderten gablenden, in Belten lebenden Bafte Diefes Rurorts für den Reft bes Abends die Beit vertrieben haben, weiß ich nicht, in einer beneibenswerten Lage befanben fie fich jebenfalls nicht.

Am folgenben Morgen herrichte zwar grimmige Ralte,

aber der Regen hatte einem dichten Nebel Platz gemacht, die Wasser verliesen sich allmählich und ermöglichten mir, mit Hilfe meines inzwischen angelangten Ponys, den Zweck meines Ausstluges zu erfüllen und dem britischen Residenten von Kaschmir in seinem hübschen, hochgelegenen Holzhause, von dem man, wie der Besitzer mir versicherte, dei gutem Wetter eine herrliche Aussicht ins Thal und auf die ringsum liegenden Berge genießen soll, meinen Besuch zu machen.

Wie von allen höheren englischen Beamten, mit benen ich in Indien in Berührung gekommen bin, wurde ich auch hier von dem Obersten Parry-Nesbitt in jener herzlichen Weise empfangen, die dem Briten Fremden gegenüber eigen ist und die mich immer ungemein wohlthuend berührt hat. Was mir hier mitgeteilt wurde, war außerdem ganz dazu angethan, mich froh zu stimmen. Seine Hoheit der Maharadja von Kaschmir hatte, durch den Nesibenten von meiner bevorstehenden Antunft in seiner Fauptstadt unterrichtet, mir nicht nur eine seiner Villen zur Verfügung gestellt, sondern auch einen des Englischen mächtigen Staatsbeamten kommandiert, mich falls ich es wünssch, auf allen meinen Neisen im Kaschmirftaate zu begleiten und den Gecrone zu machen. Soviel Entgegenkommen hatte ich auch nicht annähernd erwartet und war nahe daran, mich sür einen inkognito reisenden Prinzen zu halten.

Aus der Unterhaltung mit dem Residenten ersuhr ich über Kaschmir und seine Herrichersamilie manches Interessante. Der eigentliche Titel des Landesherrn ist "Maharadja von Jummu und Kaschmir", denn, während seine Familie seit Jahrhunderten über Jummu geherrscht hat, ist Kaschmir erst nach den Kämpsen der Engländer gegen die Siths von dem Maharadja des Lahorestaates, Ohultp Singh, als ein Teil der Kriegsentschädigung der britischen Regierung, und von

bicier wieder einige Tage fväter, laut Bertrag vom 16. Marg 1846 bem Maharabja von Jummu, Bolab Singh, für ben ben Engländern mit feinen Truppen geleisteten Beiftand. gegen eine einmalige Zahlung von - irre ich nicht - swölf Millionen Mart abgetreten worben. Dafür verpflichtete fich ber Daharabja für fich und feine Erben, mit ber gefamten militärischen Macht feiner Staaten, gusammen etwa 15000 Dann, ben britifden Truppen Sceresfolge gu leiften und als ein Beichen ber Anerkennung ber Suprematie Englands ber Ronigin-Raiferin jahrlich zwölf ausgefuchte Chawlwollgiegen, feche Raidmirihamle und ein Bferd als Tribut gu Dberft Resbitt versicherte mir, bag, hatte man 3ablen. englischerseits eine Ahnung gehabt von bem Bert bes abgetretenen Reiches, man auch nicht im entferntesten an ben Abichluß bes Bertrages mit Golab Ginah gebacht haben murbe. "Das einzige Land in Indien, wo unfere Roloniften leben fonnen wie zu Saufe, ein Land von unerichöpflicher Fruchtbarteit, mit einem bem englischen gleichen Rlima, haben wir für eine Bagatelle hergegeben aus Unkenntnis ber Berhältniffe". Das waren etwa die Worte meines wohlunter= richteten Ergablers.

Golab Singh, der Mehrer des Neiches, ftarb 1857; ihm folgte Nambir Singh, ein Herricher von vorzüglichen Eigenschaften, der dis zu seinem Tode i. J. 1885 die Zügel der Negierung führte. Sein Sohn Pertad Singh, der jetzige Maharadja, hat sich nicht zur Zufriedenheit der englischen Negierung aufgeführt und war infolge bessen wenige Monate zuvor auf vorläufig fünf Jahre unter Kuratel gestellt worden.

Gin Fünferrat, zusammengesetzt aus zwei Brübern bes Maharadja und brei anderen Männern von Berdienst, hat jett über das Wohl und Webe des Landes zu beschließen ober vielmehr zu beraten: benn jeber Beschluß erlangt erft Geletung nach erfolgter Sanktionierung von Seiten bes britischen Residenten.

Bis heute ist es Europäern infolge eines Berbotes bes Maharadja nicht gestattet, sich in Kaschmir nieberzulassen. Wird bieses Verbot aufgehoben, so werden Tausende in ihrer Seimat unzufriedene Menschen in dieses irdische Paradies eilen, um sich nie wieder in ihr verlassenes Baterland zurückzusehnen.

A propos "Paradies"! Man behauptet allen Ernstes, daß das Trauerspiel "Adam und Sva" sich auf hiesiger Bühne, d. h. in Kaschmir abgespielt habe. Auch Moses soll hier gestorben sein und die Nachkommen Seths über 1000 Jahre im Lande regiert haben. An Apseln fehlt es hier allerdings ebensowenig, wie an Schlangen, das spricht für die erste Behauptung: für die zweite der vielsach neben der arischen Gesichtsbildung anzutressende mosaische Typus.

Doch lassen wir Abam, Moses und Genossen gute Männer sein und kehren zu unserem Restbenten zurück, aus bessen Munde ich noch so manches, Kaschmir und seine Leute Betressenbe ersahren sollte. Daß hier zu Lande Wein gekeltert wird, habe ich bereits erwähnt. Auf meine Frage, warum der Weinbau und die Weinproduktion nicht größere Ausdehnung annehme und warum man Kaschmirwein nur im Lande selbst sinde, ersuhr ich, daß England einen Meistbegünstigungsvertrag mit Frankreich wegen der Einsuhr französsischer Weine in Indien abgeschlossen habe und für andere, also auch Kaschmirweine, so hohe Jölle erhebe, daß sie mit den französsischen nicht konkurrieren könnten.

Ich vergaß zu erwähnen, daß zu Kaschmir auch Baltistan, Labakh und Gilgit gehören. Sede dieser Provinzen wird, gleich Kaschmir und Summu, von je einem Gouverneur verwaltet. Da ich fest entschlossen war, noch am selbigen Tage nach Baramulla zurückzukehren, so mußte ich die freundliche Sinsladung des Residenten, das Mittagessen bei ihm einzunehmen, ablehnen. Mit dem Gefühl, eine ebenso angenehme wie lehrreiche Stunde verlebt zu haben, kehrte ich in meine Holzbude zurück. Wer beschreibt aber meine Überraschung, als ich dort, als ein Geschenk des Obersten Nesditt, mit Bezugnahme auf unsere Unterhaltung über den hiesigen Weindau, eine Sammlung der ebessten Gewächse des Landes vorsand.

Rurger Sand brach ich einer Rlasche ben Sals, um in 1882 er Beifemein, bem beiten Haute Sauterne gleichenb. bas Wohl bes gutigen Spenders biefes vorzüglichen Raffes zu trinken. In gehobener Stimmung trat ich gegen Mittag ben Rückmarich an, um in fünf Stunden nach Baramulla zu gelangen, mo auf ben Fluten bes Ihelam, im Lichte ber Abendionne, meine Bondel por Anter lag, von Roch und Diener mit allem verschen, mas ber Bequemlichkeit meines Rörpers und bem Bohlbehagen meines Magens nur irgendwie forberlich und bienlich fein mochte. Die Racht verbrachte ich schlafend an Borb. Als bann bie befannte Rofen= fingerige hinter ben öftlichen Bergen ericbien, mit ihrem erften Ruf bie eis= und ichneeftarrenben Bergaipfel erroten machte und mein Fahrzeug fich geräuschlos in Bewegung fette, ba begann für mich eine Fahrt, fo munberbar, wie ich fie nie erlebt habe und nie wieder ju erleben fürchte. Drei Tage ungetrübten Bludes, wie fie mir bier befchieben waren, fie ließen mich alles Ungemach, welches ich im Leben erfahren, alle Unbill bes Schicffals vergeffen, fie fohnten mich aus mit bem Dafein; fie allein waren ber Dube wert, gelebt zu haben.

Richt ber Schlag eines Rubers, nicht bas Klappern

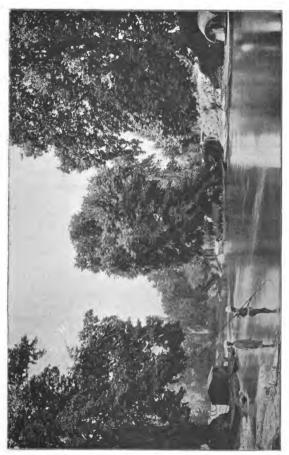

Kandfchaft am Thelam. Kafchmir.

einer Segelstange, nicht einmal bas Beräusch gegen Borb plätschernder Wellen ftorte die Rube, benn an einem Geil befestigt wird bas Boot von ber gefamten Familie bes Schiffers am Ufer ftromauf gezogen. Leife, leife gleitet bas hubiche, geräumige, über und über mit Bolgichnismert befleibete Fahrzeug auf ben fpiegelglatten Fluten bes langiam und lautlos fliegenden Ibelam bahin, porüber an mogenden Feldern, an blühenden, baumüberdachten Dörfern und freundlichen Städten. Schwer behangene Dbitbaume fenten unter ber Laft ihrer Früchte die Zweige gur Erbe, Berben mohlgenährten Rindviehs grafen oder tauen wieder in ftiller Beichaulichkeit, mahrend Sunderte von Fohlen, oft bis an ben Sals im Baffer ftebend, bein pornbergleitenden Rahrzeug mit ihren tlugen Augen nachschauen. Alles bies bente man fich im Glange ber Conne, umgeben von einem Rrange vielfach schneebedecter Bergriefen bes Simalana, überspannt von bem tiefen Blau bes himmels, bagu auf bequemem Geffel, unter bem ichugenben Dache ber an beiben Geiten offenen Bondel einen Denfchen, ber alle Corgen abgeftreift hat, ber in bem ichonften Lande ber Welt in fürstlicher Beije bewilltommnet wird, ber über einen ausgezeichneten Diener, einen fünftlerijch beanlagten Roch und einen Rorb ebelften Weines verfügt, und man muß jugeben, bag biefer Menich - und dieser Menich bin ich - alle Urjache hat ju fagen: "Geftebe baß ich glüdlich bin!"

Ich könnte versucht sein, mich zu verheiraten, nur um eine Hochzeitsreise von Baramulla nach Sirinagar zu machen.

Alles erschien mir im rosigsten Lichte, die Welt hätte ich umarmen und selbst der einmal flüchtig vorüberhuschenden Frau meines Bootsmannes zurusen mögen: "Berweile doch, Ehlers, An indigen Mirstenböten I. du bist so schon!" — wenn sie nicht thatsächlich häßlich ge-

Die Boote, beren fich ber Rafchmirreifende auf bem Ihelam bedient, find etwa 30 Ruß lange, flachbobige Rahr= zeuge mit nieberem Bord, überbedt mit Schilfmatten, an ben Seiten offen, aber mit Jaloufieen gum Schute gegen Die Sonnenftrahlen verfeben. Durch Matten wird bas hintere Enbe, in bem bie Familien ber Schiffer - es befinden fich meift zwei Familien an Bord - fchlafen und tochen, abgegrenst. Der für ben Reisenben bestimmte Teil ift fo geraumig, bag man fich mit Bett, Tifden und Stublen und feinem Bepad bequem einrichten fann. 3m hinteren Raume fönnen Diener und Roch fich etablieren. Trotbem empfichlt es fich, ein zweites Boot ju mieten, in bem die Schifferfamilien in den Ruhevausen sowie über Nacht untergebracht werden und ebenso bas Rochen beforat wird; benn Rauch. Rüchengeruch, bas wiberwärtige Gluckern einer Wafferpfeife ober gar Rinbergeschrei tonnen ben Reisenben um ben gangen Benuß ber Kahrt bringen. Sat er bagegen zwei Boote, so bleibt er von alledem unbehelligt und fann ben hinteren Raum als Babegimmer u. f. w. benuten. Die Diete für ein foldes Boot, 24 Mart für ben Monat, ift außerbem fo gering, bag Sparfamteitsrudfichten nicht in Betracht tommen. In meinem Boot befanden fich feche erwachsene Menichen, Die mit ihrer gewiß nicht leichten Arbeit zusammen täglich 80 Pfennig verbienten. Wenn man bebenft, baß Die Beit bes Frembenbesuchs nur etwa 8 Monate mahrt, fo ericeint es bemienigen, ber über bie Sohe ber Breife für Lebensmittel in Rafchmir und Die Benügsamkeit feiner Bewohner nicht unterrichtet ift, unerflärlich, wie eine Familie bei fo geringem Berdienft, von bem noch Aufchaffungstoften bes Bootes (etwa 500 Mart), Reparaturen u. f. m. in Ab= jug zu bringen find, eriftieren tann. Dan begreift bas erft, wenn man felber 12 Gier fur 10 Bfennig, 1 Bfund Butter, 1 Subn für je 20. eine Ente für 25 bis 30 und 1 Pfund beiten Sammelfleisches für 12 bis 13 Pfennia gefauft hat. Reis, Dehl, Bemuje, Fifche u. f. w. find entfprechend billig. Mir murben eines Tages im Laufe ber Fahrt ein großer, farpfenartiger Sifch für 15 Bfennig, 20 Bilbenteneier für gufammen 5 Pfennig vertauft. Teuer ift nur ber Landwein, ber nicht unter 2 Mart bie Rlasche zu haben ift. Roch erhielt anfangs auf ber Reife 1 Mart 50 Bfennia taglich für meinen Unterhalt. Dafür hatte er außer bem erften Frühftud (Thee mit Ciern und Toaft) zwei Dahl= geiten mit je zwei Rleifchfpeifen und abends Suppe, zwei Mleifchgerichte und eine fuße Speife nebft Früchten u. f. m. zu liefern. Als ich jedoch fab, bag er babei 80 Pfennig täglich in die Taiche ftectte, verfürzte ich die Bervflegungsgelber auf 1 Mart und habe bamit mahrend ber Beit meines Aufenthaltes in Rafchmir gang vortrefflich gelebt.

Gegen Mittag bes ersten Tages suhren wir an dem Städtchen Sopore vorüber. Gine große Holzbrücke verbindet hier beide User des Ihelam, der in seinem Lause im Kaschmirthale von im ganzen dreizehn Brücken überspannt ist, von sieben allein während seines Lauses durch Sirinagar. Diese Brücken sind von eigenartiger Konstruktion. Auf hölzerenen, mit Steinen ausgefüllten Strombrechern ruht ein Ausbau von im rechten Winkel auseinander geschichteten Stämmen der Himalaya-Zeder, die somit zu vieren immer ein Quadrat bilden. Mit jeder neuen Schicht werden die Stämme länger, so daß sich die Pfeiler trichterartig nach oben erweitern. Die Stämme werden unter einander mit Holzpssöchen verseten werden unter einander mit Holzpssöchen verseten.

nagelt und auf diesen sehr hübsch in die Laudichaft paffenben Pfeilern, meist je einer an jedem Ufer und 1-2 in der Mitte bes Fluffes, ruht die aus starken Holzbohlen gebildete, mit Geländer versehene Brücke.

Nach furger genufreicher Sahrt gelangten mir in ben größten See bes Thales, ben prachtigen, von Bergen eingeichloffenen und vom Ihelam gebildeten Bularfee, an beffen Ufern wir über Nacht vor Unter gingen, um ben gangen folgenden Tag weiter ftromauf ju gleiten, porüber an bem fleinen, von mächtigen Platanen umgebenen Shabipore, an Tempeln älteren und neueren Datums und vereinzelten Behöften. Nachmittags acgen 5 Uhr kommt bas hochgelegene Fort von Sirinagar in Sicht. Dasfelbe erfcheint fo nabe, baß mir überzeugt find, noch am felbigen Abend in ber Sauptstadt Rafchmirs vor Unter zu geben. Unfer Bootsmann belehrt uns indeffen balb, daß der Rluß fich in großen Windungen durch die Thalebene ichlängelt und mindeftens noch fieben Stunden angestrengten Biebens erforberlich find, bevor mir unfer Biel erreichen. Mit Connenuntergang murbe bas Boot festgemacht, Tijd und Stuhl unter eine herrliche Baumgruppe am rechten Ufer bes Fluffes getragen und ein Mahl eingenommen, welches meinem Roche eine wohlverbiente Belobigung meinerseits eintrug.

Als ich am folgenden Morgen im Boot erwachte, war biefes bereits feit einer Stunde in Bewegung. Allmählich näherten wir uns der Stadt und passierten etliche am rechten Ufer liegende große Ziegeleien, sowie die Wäschebleichen und Berbrennungspläte der Hindus. Kleine Boote kommen uns entgegen mit Geschäftsleuten aller Art, Shawlverkäusern, Silberarbeitern, Papiermachesabrikanten, Kupferziseleuren, Schneibern, Bantiers und Barbieren. Je weiter



Brücke aus Bimalayacedern in Kafchmir.

mir in bie Stadt gelangen, in ber ber 3helam die Saupt= perfehrsader bildet und in der fich, mehr noch als in Benedia. fait bas gange Leben auf bem Baffer abfpielt, um fo mehr Boote umringen unfer Fahrzeug. Jedermann will Beftel= lungen erhalten; feinen gangen Laben führt er mit fich im Boot, und gestattet man ibm gar, an Bord zu fommen, fo fährt er einem fofort mit einem voluminofen Bundel von Bescheinigungen früherer Raufer, bag er ein gang vorziglicher Menfch fei, unter die Rafe. Ift er ein Bankier, fo bietet er jebe Summe ohne Binfen an, nur fur die Ehre, mit uns in Berbindung zu treten. Much er hat Sunderte von Atteften, nach benen er ein mahrer Engel fein muß und von feinem feiner Konfurrenten in Bezug auf Reellität und Rulang übertroffen wirb. Beber Rafchmiri bat eine folche Cammlung von Utteften. Dan fann fich nicht ein Paar Stiefel machen laffen, teinen Gintauf beforgen, ohne nachher um eine Beicheinigung, baß man gufrieben ift, angegangen ju werden. Gelbit ber Barbier, ber und eine halbe Stunde mit ftumpfem Deffer behandelt und babei Rafe und Mund voll Seifenschaum geschmiert hat, verlangt ein Beugnis. Fällt baffelbe ichlecht aus, fo wird es fortgeworfen, entspricht es feinen Erwartungen, verleibt er es feiner Cammlung ein und rühmt fich bamit bei bem nachsten Runden, ber ihm unter die Klinge fommt. Der Kaschmiri, mißtrauisch gegen seinesaleichen, setz ein unbegrenztes Vertrauen in den Europäer, bem jeder Rredit bewilligt wird. Biele Sandler konnen weder lefen noch ichreiben und überlaffen bie Buchführung bem Räufer, in ber Beife, baß biefer alles, mas er beftellt ober tauft, in bas Beichäftsbuch eintragen und ben Preis babinter feten muß. Reift man ab ober will bezahlen, fo erscheint ber Mann mit feinem Kontobuch und bittet, die Gesamtsumme festzustellen. Man addiert, zahlt und notiert bieses auf der Kreditseite.

Da bie mir vom Maharabia gur Berfügung gestellte Billa oberhalb ber Stadt gelegen mar, jo lernte ich auf ber Kahrt borthin fofort bie vom Ihelam gebilbete Sauptftrafe Siringgare fennen. Dit langen Solaftangen murbe meine Gondel jest ftromauf geschoben, benn wie in Benedia reichen die Saufer birett bis an ben Aug, teine Pfabe führen am Ufer entlang, und ein Stromaufziehen ber Fahrzeuge ift beshalb ausgeschloffen. In einer Sobe von über 5000 Ruft. inmitten ber Simalana-Berge, ein zweites Benedig gu finden, hatte ich mahrlich nicht zu erwarten gewagt. Benau wie in ber alten berrlichen Lagunenstadt eristiert auch bier ein ganges Het von Ranalen, ber Ihelam vertritt Die Stelle bes canale grande, bod mabrend auf letterem bie ichmargen. Totenfahrzeugen abnlichen Barten an verlaffenen, vereinfamten Balaften vorüberichleichen, fpielt fich auf bem Ihelam bas bentbar buntefte Leben ab. Balafte finden mir gmar nur in geringer Bahl, aber Saufer und Sauschen in allen Rarben und Formen, aus Bolg ober Stein, meift mit erb= gebedten Biebelbachern, auf benen bas Gras üppig gebeiht. Da jebes Saus im Stil unabhangig von ben Rachbarhaufern gebaut ift, eins gurudtretenb, bas andere porfpringenb, jebes von bem anderen verichieben, oft mit Erfern ober Beranben in Solgichnitwert verfeben, nicht felten weinumrantt ober ganglich bebedt mit blühenben Schlinggemächsen, fo tann man fich benten, welche Rulle von Farben, welcher Bechfel von Licht und Schatten, welche malerischen Effette bier gu finden find. Auf bem Fluffe wimmelt es von Fahrzeugen aller Art; fleine flache Boote, meift von fechs, buntbemalter, herzförmiger Padbeln fich bedienenden Ruberern vorwärts bewegt, vermitteln in erster Linie den Verkehr. Sie sind mit Sonnendach versehen, der Boden wird mit Teppich und Kissen bedeckt, und in der bequemsten Lage gleitet man in ihnen dahin. Ab und an begegnet man den an die Arche Roahs ertunernden buntbemalten großen Barken des Maharabja und seiner Brüder, sowie den pompösen, mit rotzgoldenem Baldachin versehenen Staatsgondeln. Auf meiner ersten Fahrt durch die Stadt tras ich eine Hochzeitsbarke, sortbewegt von über fünfzig singenden Ruberern in bunten Gewändern; auf dem Baldachin, unter dem der Bräutigam in einem Kleide von Goldbordat, den Turban mit Reihersefedern geschmückt, zwischen purpurnen Kissen ruhte, saßen zwei Kerle, einer unausgesetzt Salut seuernd, der andere nut zwei gewaltigen Schwertern in der Luft herumsuchtelnd.

Unter stets wechselnden Gindruden, vorüber an bem Palaste bes Landesherrn, in bessen Mitte ein mit vergolebetem Dache versehener Tempel prangt, gelangte ich zu bem mir angewiesenen, hart am Flusse entzüdend gelegenen Haus gangen, an bessen Schwelle ich von einem Hofbeamten empfangen und begrüßt wurde.

Die meisten Besucher Kaschmirs leben, ba nur wenige Bohnungen zu mieten sind, in Zelten, oder bleiben, was meiner Ansicht nach bas Praktischste ift, in ihren Booten, mit diesen von einem schattigen Plate zum andern ziehend.

Lediglich aus Artigkeit gegen den Maharadja nahm ich von meinem Häuschen Besith, richtete mich behaglich ein und empfing dann die Besuche aller möglichen Geschäftsleute. Nirgend ist die Bersuchung, zu kaufen, so groß wie in der Hauptstadt Kaschmirs, nirgend sindet man so verführerisch schöne oder zierliche Arbeiten wie hier. Die Silberwaren, die emaillierten Bronzen, die auch in Papiermaché wunder-

bar imitiert werben, felten ichone Rupferarbeiten, die berühmten Chawle, alles ift von einer Bollendung in Form und Zeichnung, von einer Grazie und mit Ausnahme ber Chawls nebenbei von einer Billigfeit, bag man am liebften nichts ungefauft laffen möchte. Much Schufter, Schneiber und Sanbiduhmacher erhielten ihre Aufträge; benn für eine Reife, wie ich fie por batte, tann man fich mit Rleibungsftuden nirgends beffer und moblfeiler ausruften als in Sirinagar. Dlan wird mir faum glauben, bag bier ein nach Mag folibe gemachter Ungug einschließlich Dlüte aus bem nahezu unverwüftlichen Kaschmirwollstoff 7 Dt., ein Paar Bebirgsichuhe, bestehend aus lebernen Goden und Sandalen mit Schnürzeug, wie man fie früher an Schlittschuhen fand, 2 M. 40 Bi., ein Dutend bider wollener Strumpfe 3 M. foitet. Außerdem erhalt man für nur 1 Dt. 50 Bf. große. aus Weibengeflecht hergestellte, ganglich leberüberzogene Körbe, Die ichon ihrer Leichtigkeit wegen jeder Rifte vorzugiehen find und fich besonders jum Transport für Rüchengerate und Proviant eignen. Leberarbeiten find fo billig, bag ich alle Cacte für Belt, Beltstangen, Bett, Tifch u. f. w. mit Leber übergiehen, ebenfo Gutterale für Waffen, Laternen und Flaschen anfertigen ließ. Selbst bie Bettstelle murbe mit Leber bespannt. Rurg, faft alles bei mir ift von bier ab lebern, und wenn man bas fogar meinen Schilberungen anmerten follte, jo murbe mich's nicht munder nehmen.

Sirinagar ist eine Stadt von, wie ich später von einem Bruder des Maharadja ersuhr, etwa 130 000 Einwohnern, während das Land selbst etwa eine halbe Million Bewohner zählt, von denen etwa 20 v. H. Hindus sind und gegen 80 v. H. sid zum Islam bekennen. Alle Provinzen zusammengenommen, d. h. Zummu, Kaschmir, Ladakh, Stardu, Bal-

tistan und Gilgit, zählen über anberthalb Millionen Sinwohner, etwa zur Sälfte Hindus, zur Sälfte Wohamedaner. Unhänger des Buddhismus sinden wir nur in Ladakh, Baltistan und Gilgit und zwar etwa 25 000. Die Familie des Maharadja bekennt sich zur Lehre Brahmas. Sirinagar ist nicht die eigentliche Nesidenz des Landesherrn, der nur auf einige Monate im Sommer dort Hof hält, seinen eigentlichen Wohnsit aber in Jummu hat.

Über einige eigentumliche Bebräuche am Sofe murbe ich fpater von einem nich auf meinen Reifen begleitenben Beamten bes Ministeriums orientiert. Co bat 3. B. an ben zwei größten Reittagen bes Sahres jeber Bedienftete bes Daharabja, vom Minifter abwärts bis jum Gartnerburichen, 10 v. S. feines Monatsgehalts perfonlich in barer Munge ju ben Rugen bes Landesberrn oder, mo berfelbe nicht anwefend ift, an den Stufen bes Thrones niebergulegen. Um Beburtstage Seiner Sobeit werben freiwillig Belbaeichente gebracht. 3meifampfe gwifden Glefanten, Stieren, Schafboden und Sahnen erfreuen fich großer Beliebtheit bei Sofe und im Bolte. Letteres ift, wie ichon erwähnt, ein ichoner Menfchenichlag von fraftigem Rorperbau, guter Echabelbilbung und eblen Besichtszügen. Wie ein Reisender bagu fommen fonnte, ju fchreiben: "bie Sautfarbe ber Rafchmiri ift olivengelb", verftebe ich nicht. Ich habe jest, gering gerechnet, über 10 000 Raschmiri und in meinem Leben min= bestens ebensoviel Dliven gesehen, auch leibe ich keineswegs an Karbenblindheit, aber ich behaupte, ber Teint ber Raichmiri variiert von Theerofengelb bis Rupferrot. Die Schon: heit ber Kaschmirweiber ift mehrjach befungen worden; ich felber habe eine wirkliche Schonheit nicht entbeden konnen, wohl aber viel alte Beiber gegeben, Die auf ehemalige Schonheit schließen ließen. Jungen Mädchen und Frauen begegnet man bei dem abgeschlossennen Leben derselben und der Siferzsucht ihrer Gebieter wegen äußerst selten im Orient, und diesenigen, denen man begegnet, gehören den niedersten Kasten an. Unter den Männern sah ich geradezu klassisch schöne Erscheinungen.

Die Rleibung ber Landbevölkerung ift außerft einfach; fie besteht aus grauen, wollenen, gang weiten, turgen Sofen und ebenfolder Sade, eine runde Filgtappe bient als Rovibebedung. Die Stadtbewohner tragen vielfach Baumwollenftoffe, Die Beiber lange bunte Semben und ein rotes Cerevis. von bem ein weißes ober ehemals meiß gemesenes Tuch lang nach hinten hinabfällt. Das Saar ber jungen Mabchen ift in etwa ein Dutend feine Strange geflochten, beren Enben zu einem Bopfe vereinigt werben. Leiber find bie Weiber. mehr noch als die Manner, wiberwartig unfauber; babei find fie gantifch und tampfluftig. Täglich fab ich Bertreterinnen bes fogenannten ichonen Gefchlechts miteinander feifen, fich gegenseitig fragend und balgend in ben Strafen ber Stadt ober in ben Dörfern. Im Gegensat ju ihnen fand ich bie Männer außerorbentlich friedfertig. Der Rafchmiri ift geisig und habfüchtig, lügnerisch, feige und betrügerisch, boch tommen Diebstähle felten, Morbe faft nie vor. Er ift intelligent, gefällig, willig und bienftbereit, aber nie gufrieden mit bem, mas er erhalt. Die Raschmirsprache foll - ich tann bas nicht beurteilen - ein mixtum compositum aus Perfifch, Cansfrit, Sinduftani und Argbifch fein; fie flingt hart und rauh, mobingegen bie Befange ber Rajdmiri, wenn fie auch ziemlich eintonig find, boch bas Ohr angenehm berühren. Merkwürdigerweise habe ich, wie in Indien, so auch in Rafchmir bis jest nie einen Denfchen mit ben Lippen pfeifen hören. So scheint, als tenne man diese Kunft, in der bekanntlich der Berliner Schusterjunge glänzt, hier zu Lande gar nicht. Musik wird im Bolke überhaupt wenig geübt; um so mehr in den Tempeln, wo Götter und Gögen mit einem wahren Höllenspektatel, mit Trommeln, Tamtams und einer Art Nebelshorn, dem man die entsetzlichsten Töne entlockt, geseiert werden.

Soviel Abgeschmacktes wir auch in dem Göpendienste der Hindus, in ihrer Verehrung von Fischen, Affen, Rindern und Gott weiß was, sinden mögen, wir stoßen auf der anderen Seite wieder auf so poetische Gebräuche, wie ich sie in keiner anderen Religion gesunden habe. Unter anderem kann man 3. B. zu jeder Tageszeit Bewohner Strinagars auf den Treppen der Hüger am Ihelam sitzen sehen, ihrem Gott geweihte Lotosblumen in den Fluß streuend. Nie habe ich einen Tempel gesehen, in dem nicht Blumen aller Art von Andächtigen niedergelegt waren. Ich sinde es nur zu begreissich, daß die englischen Missionare bei einem an solche wirklich daß die englischen Missionare bei einem an solche wirklich machen Gebräuche gewöhnten Volken noch scholer Geschätte machen als bei den Regern Pstafrikas, und habe mich gesteut zu sehen, daß sie sich infolgedessen in Strinagar saft ausschließlich mit Krankenpsteae besässen.

Daß ber icheibende Frembe hier von ben Miffionaren mit Sammelbogen genau so belästigt wird, wie der abgehende Passagier von ben Musikanten auf ben Schiffen bes Nordebeutschen Lloyd, konnte mir wenig gefallen, und ich zeichnete baher noch weniger — nämlich nichts.

Cine Neihe genuhreicher, durch keinen Mifton getrübter Tage verlebte ich in der gastlichen Hauptstadt Kaschmirs, von einem herrlichen Punkte zum andern gondelnd, reitend oder in den kühlen Worgen- und Abendstunden bergaufund absteigend, sei es zu dem auf einem Hügel gelegenen, die Stadt beherrschenden Fort, Hari Parhat, einst für — wie man sagt — zwanzig Millionen Mark vom Kaiser Akhar erbaut — und heute von zwei Wächtern behütet, die ich des Morgens um 7 Uhr aus dem Schlafe zu rütteln hatte, sei es zu dem 1000 Fuß über dem Flusse gelegenen Takht:i-Suleiman.

Bon beiben Puntten genießt man entzückenbe Blide, vom Fort hauptfächlich auf die Stadt, die mit ihren grinbemachsenen Dachern und bunten Saufern fich wie ein großer Teppich unter bem Beichauer ausbreitet, vom Tatht-i-Suleiman auf ben von Bergen und jest meift vermilberten ehemaligen faiferlichen Barten umgebenen, wie ein Spiegel baliegenben Dhaliee, fowie auf ben oberen Lauf bes Ihelam, ber in unveraleichlich ichonen Windungen im Thale entlang flieft. Diefe Windungen des Ihelam find es, die mir in den befannten Muftern der weltberühmten Kafchmirihamle wieder: finden; ber Ihelam in seinem Lauf hat bier bem Dlufter= zeichner als Borlage gedient. Den Bipfel bes Tathtei Guleiman, zu beutich "Thron bes Salomon", front ein angeblich 220 Sabre v. Chr. von Salota, Cohn bes Afota, erbauter munberbar wirtungsvoller Steintempel. Dreifig Stufen führen gu bem massiven achtkantigen Unterbau, auf bem ber eigentliche Tempel, urfprünglich dem Buddhismus geweiht, fich in Form eines ftumpfen Regels erhebt. Im Innern ftuben vier achtfantige ichwarze Raltsteinpfeiler bas Dach und laffen nur Raum für ein halbes Dutend Andachtige, Die fommen, Lotosblumen an bem fich in ber Mitte erhebenben ..lingam" nieberzulegen.

Bu meinen vielen glüdlichen Kaschmir-Erinnerungen gehört auch eine Fahrt auf bem Dhalsee, die ich, wohl verproviantiert, eines Worgens mit meiner Gondel antrat. Durch verschiedene Ranale ift ber Gee mit bem Ihelam verbunden, man fährt porüber an bem unbedeutenden Dorfe Drogiun, an ber Chengr-Bagh, mo in Belten ober Booten lebende Reifende unter ichattigen Platanengruppen ein ungezwungenes, gufriebenes Dafein führen, im richtigen dolce far niente, wie man es eben nur in Kaschmir findet, und langfam gleitet bas Boot in ben Dhalfee, beffen friftallblaues Waffer einen Blick bis auf ben frautbewachsenen Boben gestattet. Gin Teil ber Oberfläche bes Gees ift bebedt mit lieblichen, gartbuftenden Lotosblumen ober Waffer= pflangen mit tellerartigen Blättern pon zwei bis brei Suft im Durchmeffer, beren Ramen unterhalb meines botanischen Borigontes verzeichnet find. Rechts liegt die Weinkellerei bes Maharadia; hier hatte ich Wein zu koften, ber mich nichts fosten follte, benn ber leutselige Monarch hatte, unterrichtet von bem lebhaften Intereffe, meldes ich ben Weinen feines Landes zu mibmen nicht unterlaffen fonnte. Befehl erteilt. jeche Dutend feines besten Bemachfes in meine Billa gu ichaffen. 3ch mahlte nach langem Probieren 1888er Weiß= wein und 1885 er Medoc, und als ich die Bewölbe endlich verließ, ba, glaube ich, hatte ich mich vorzüglich gur Daritellung ber Rolle bes Befängnisbirektors in ber "Fleder= maus" geeignet.

War es dieses Bewußtsein oder meine bekannte Vorliebe für Gefängnisse überhaupt — nota bene, wenn ich freiwillig hineingehe — kurz, ich instruierte meine Gondoliere, mein Fahrzeug vorerst zu dem, wie ich wußte, im Westen bes Sees gelegenen Heim der Gefangenen zu lenken. Das geschah, und bald stand ich an den Pforten eines einsachen, von Gartenanlagen umgebenen Gebäudes. "Nach Freiheit strebt der Mann" — das sollte von Nechts wegen über allen Thoren ber Gemahrfame für Gin: und Ausbrecher fteben, besonders aber an benjenigen bes Befängniffes in Rafdmir. Dit einem toloffalen Anotenftod bemaffnet, erfchien ber Direktor biefer Freiheitsberaubungsanftalt, die ich in Augenichein zu nehmen munichte, und erklärte mir, er konne unmöglich bie Berantwortung für meinen Befuch übernehmen: er fei, gemeinsam mit bem Befangnisargt, erft geftern von ben Befangenen jo windelweich geprügelt worben, bag er fürs erfte genug habe, und mir, falls ich nicht gleiche Erfahrungen machen wolle, wie er, rate, meinen Befuch aufzuschieben bis feine mit ihrer Abgeschloffenheit unzufriebenen "Schutbefohlenen" fich beruhigt batten. Er ergablte mir nun, bag bisher alle Befangenen batten nach Belieben einund ausgeben, wie auch Befuche empfangen fonnen. Diefer fonderbaren Wirtschaft habe er, ber erft kurglich hierher verfest worden fei, ein Ende gemacht und fich infolgebeffen bas Abelmollen aller Infaffen bes Befangniffes quaegogen. Unter Umftanben biefer Art verzichtete ich auf eine Inspektion biefer eigenartigen Unftalt, in ber bie Straflinge Prügel austeilen anstatt folche in Empfang zu nehmen, und wandte mich einem ber fleinen Nachbarhäuser zu, in bem, wie ich erfahren, ein Chawlmebituhl in Thatiafeit mar.

In Kaschmir existieren größere Fabriken in keiner Branche, dagegen steht die Sausindustrie in voller Blüte; so 3. B. die Papierfabrikation, die Weberei, Papiermaches sabrikation u. s. w. Ich habe nur eine von einem Franzosen geleitete Teppichknüpserei größeren Umsanges, in der etwa 50 Arbeiter beschäftigt waren, kennen gelernt. In dem Haum über ein Dußend Personen an zwei sich gegenübersstehenden Webstühlen bei der Arbeit. Seber Arbeiter hatte vor

sich etwa zwölf Spinbeln mit Wolle in verschiedenen Farben, ber Anführer kommandierte "Not und Gelb", "Blau und Weiß" u. j. w., und alle Weber führten diese Beselle mit affenartiger Geschwindigkeit aus. Bei der außerordentlichen Feinheit der angewendeten Wolle schreitet die Arbeit äußerst langiam vorwärts, eine ganze Familie webt vielleicht ein Jahr an einem Stück. Herdurch und durch die hohe von dem Maharadja erhobene Shawssteuer erklärt sich der erstaunlich hohe Preis der Kaschwirspawls. Der Raum, in dem die Wederei bezw. Knüpferei vor sich ging, war so eng, daß die Ingssen, die sast nacht nedeneinander hocken, sich kaum zu rühren vermochten. Ich äußerte mein Bestemden darüber, daß man die Räume nicht luftiger einrichte, und ersuhr, man zöge es vor, im Sonnwer etwas mehr zu schwieren, anstatt im Winter zu frieren.

Das in Sirinagar angesertigte pergamentartige Büttenpapier ist von ungewöhnlicher Dauerhaftigkeit. Bei den Tempeln in Martand sand ich ein Fremdenbuch, seit 1823 in Gebrauch, ohne daß das Papier wesentlich gelitten hatte.

Nachbem ich mein Boot wieder bestiegen, suhr ich vorüber an einer mit Platanen bestandenen Insel zu dem
Shalimar Bagh, einem vom Kaiser Zehangir angelegten,
terrassensörmig sich erhebenden Lustgarten. In der Mitte
jeder Terrasse besindet sich ein großes Bassin, in dem ehemals zahllose Springdrunnen ihre Wassen springen ließen
und jest Ziegen sich an üppig wucherndem Grase laden.
Im übrigen sind die Anlagen noch leiblich erhalten. Uhnliche Gärten finden sich noch mehrere an den Usern des
Sees, doch gewähren dieselben weniger Interesse; einer ist wie
der andere. Verschiedene Tempelruinen sind eines Besuches
wert, das Schönste von allem aber ist die wunderbare

Szenerie ringsum und das köstliche Wohlbehagen, welches man empfindet in dem geräuschlosen Dahingleiten auf den durchsichtigen Fluten. Die Hand über die Brüstung der Gondel gelehnt, mit den Wassern spielend, pflückt man im Vorbeisahren eine Lotosblume nach der andern, die ein kleiner Knade des Bootsmannes an der Brüstung besestigt, bis man eingeschlossen ist in einen Kranz duftiger, zart rosenroter Alüten.

Erst spät am Abend kehrte ich heim von dieser marchenhaft schönen Fahrt, um, zu Hause angelangt, einen Korb in der Größe eines Storchnestes, angefüllt mit den schönsten Psirsichen, Pflaumen, Melonen und verschiedenen Arten jungen Gemisses, dazu einen gewaltigen Strauß Sonnenblumen, als Geschent des Maharadja vorzusinden.

Mit Recht wird man fich wundern, daß ich bisher nichts über bie Perfon meines hohen Gaftfreundes felbft mitgeteilt habe. Leider habe ich benfelben überhaupt nicht kennen ge= lernt, ba ber britische Resident einen Besuch meinerseits bei bem unter Ruratel ftebenben Maharabia nicht für zwed mäßig erachtete. Dagegen murbe ich eines Tages von bem ältesten Bruber bes Landesberrn in feierlicher Aubiens empfangen. In einer Staatsbarte, von einem Beamten bes Sofes begleitet, fuhr ich jum Palais und fand hier in bem Radja Amor Singh einen porzüglich englisch iprechenden, über fein Baterland wohl unterrichteten Berrn von immpathischem Außern und liebensmurdigen Formen, ber mit ber heutigen Lage ber Berhältniffe in Raichmir febr gufrieben und ein großer Freund Englands zu fein ichien. Als ich feine Frage, ob ich Pferbe mitgebracht habe, verneinte, bedauerte er, bavon bisher nicht unterrichtet gewesen zu fein, und erteilte fofort Befehl, zwei Pferbe für die Dauer meines Aufenthalts und meiner Reifen im Lande gu meiner Berfügung gu ftellen.

Seine Hoheit waren fehr erstaunt, als ich auf die Frage, ob in Europa ein Land genau fo aussehe wie bas andere,

und ob alle Menichen bort englisch jprächen, erklärte, baß der Schwede vom Italiener just so verschieden sei, wie der Kaschmirt vom Singhalesen, und daß fast jedes Land seine eigene Sprache besitze. Bon einem hohen Beamten in Kaschmir wurde ich später einmal gespag, od Deutschland zu England gehöre? Nein! Ob denn die Königin von England bort gar nichts zu beschlen habe? Richt das Gerinaste. Das



Radja Amor Bingh.

ichien bem guten Manne ganz unglaublich, und er hielt mich wahrscheinlich für einen Aufschneiber ersten Ranges, als ich ihm erzählte, Deutschland besitze eine fünsmal so starke Armee als England. Auf meinen späteren Reisen in Kaschmir sand ich nicht einen einzigen Staatsbeamten, der über Deutschland und seine Machttellung orientiert war; sie wußten nur eines von uns, nämlich daß der klügste Mann der Erde in Deutschland land lebe, sie kannten unsern Bismarck.

Mehrsach hörte ich bie Leute sagen: "Bismard ist ber flügste Mann ber Welt, nach ihm tommt Glabstone."

Beim Abschiebe überreichte ber Radja mir fein Bilb, ihn in bem vollen, perl- und ebelfteinstrotenben Schnuck eines in-Eblers, In inbifden Auftenbofen I. bischen Fürsten barstellend, mit der Bitte, ihm das meine zu schicken und ihm später von meiner Neise durch das Land seines Bruders zu berichten. Mit vielem Danke für alle mir in Kaschmir erwiesene Gastfreundschaft schied ich von dem liebenswürdigen Prinzen dieses unvergleichlichen Landes.

Hätte ich nicht vor Mitte Oktober in Simla sein muffen, um bort mit verschiebenen Beamten bes Foreign Office, welches hier während ber heißen Zeit restdiert, Rücksprache wegen meiner projektierten Reisen in Nepal, Assau nud Burma zu nehmen, keine Macht ber Welt hätte mich dazu gebracht, Sirinagar zu verlassen, und ich würde wahrscheinlich bort geblieben sein, bis Schnec und Gis mich aus meinem Parasdiese vertrieben hätten, denn auf den Gefrierpunkt bin ich abssolut nicht eingerichtet, und was darunter ist, das ist vom übel.

3d möchte im Winter mahrlich nicht in ber Saut eines Rafchmiri fteden, geschweige in ber eines Bootsmanns, ber mit feiner gefamten Familie auch an Bord gu übermintern pflegt. Sinter mir einen beutschen Rachelofen und por mir ein praffelnbes Raminfeuer, fo laffe ich mir bie falten Monate ichon gefallen; ber Rafchmiri tennt aber nichts von allebem, fein ganger Wärmeapparat besteht in einem irbenen Topfe mit einer Bandhabe aus Beibengeflecht verfeben, ber, gefüllt mit glimmender Solstoble, unter feinen Git geschoben ober. ben gerade ber Barme bedürftigen Rorperteilen genahert wird, nicht felten fo lange, bis eine Brandwunde entsteht. bas zeigen beutlich bie vielen bei ben Raschmiri anzutreffenden Narben. Dieje transportablen Dfen, "Rangri" genannt, Die, wie alles in Raschmir, sich burch eine originelle und gragiofe Form auszeichnen, merben allerliebst in Gilber, wie aud) in emaillierter Bronze nachgebilbet und eignen fich bann portrefflich als Blumenbehälter und Nippes.

Unter biverfen Vorbereitungen für bie Reise burch bie Rafdmirberge vergingen bie letten Tage, und fcmeren Bergens verließ ich am Rachmittage bes 22. August Sirinagar. Wenn mich nach Sahr und Tag die Sehnsucht von neuem hierher gieht, ich merbe, beffen bin ich leiber ficher - bas Siringgar. welches ich verlaffen habe, nicht mehr wiederfinden. Eröffnung ber Strafe von Murree bis Baramulla merben nicht einige Sunderte, sondern Taufende von Fremden bier bas fuchen, mas bisher alle Besucher gefunden haben, Rube und Blud. Db fie es bann finden werben, ich bezweifle es. Gafthofe merben wie Pilze aus ber Erbe machfen, bas Rlavier, ber Martertaften ber Denschheit, wird feinen Gin= jug halten, und unter ben entfetlichen Tonen fingenber Englanderinnen werben Genftericeiben und Menichen erzittern. Billarbballe werben gegen einander flappen, Dampfboote ben Ihelam pfeifend und larmend auf: und niederfahren, und wie lange noch wird es bauern - die alle Poesie in die Flucht treibende Gifenbahn wird bafür forgen, daß Raschmir pon Reisenden aller Art überflutet wird. Borbei ift es bann mit Blud und Rube, babin find Billigfeit und Urfpringlichkeit, und wie ein Marchen aus grauer Borgeit wird man fich ergahlen von ben Beiten, ba bas Dutend Gier 10 Bf. gefoftet hat und man einen gangen Ungug für 7 Dt. erhalten tonnte. Wer bas Raschmir sehen will, welches ich beschreibe, der eile und tomme, bevor ber erfte Bfiff ber Lotomotive die lieblichsten Thäler ber Erbe entweiht hat. .

Besser baher, ich widerstehe in Zufunft dem Juge meines Serzens und sage: "Sirinagar, farewell for ever." Das Glück sinden wir sast immer nur da, wo wir es nicht erwarten, und wir thun wohl daran, nie dahin, wo wir einst glücklich waren, zurückzukehren, in der Erwartung es wieder zu sein.

Kurz vor meiner Abreise hatte ich vom Nadja Amor Singh noch eine zweite Sendung von 72 Flaschen Wein erhalten, mit benen ich nun thatsächlich nicht wußte, was ich ansangen sollte, denn mit etwa zwölf Dugend Flaschen Wein über die Berge klettern, wäre eine Thorheit gewesen. Kurz, es war ein richtiger emdarras de richesse. Ginen Teil des Weines schickte ich Seiner Majestät dem Kaifer nach Berlin, fünf Dugend Flaschen waren für den Marsch nach Seinla verpackt, und der Rest wurde, so weit es ging, mit Hilse des zu meiner Begleitung kommandierten Badu Lakssmidas, der sich als ein ungewöhnlich begabter Zecher entpuppte, während der zweitägigen Bootssahrt nach Tslamadad getrunken auf das Wohl des Maharaddia von Kaschmir!

Der erste Tag meiner Fahrt nach Islamabab, von wo aus die Reise nach Simla durch die Berge angetreten werden sollte, war wegen unablässig rieselnden Regens ein wenig behaglicher, und Glühwein mußte in Permanenz erklärt werden, um der herrschenden Kälte genügend zu begegnen.

Fröstelnd verbrachte ich die Nacht, doch als ich früh morgens erwachte, sollte ich voll entschädigt werden durch das wunderbare Bild, welches sich im Glanze der Sonne meinen Blicken darbot. Alle Berge ringsum, von etwa 6000 Fuß auswärts, waren bedeckt mit frisch gefallenem Schnee und hoben sich in blendender Weiße vom klaren, tiesblauen Simmel ab, eine Pracht sondergleichen. Ich ließ die Jaloussiem hochziehen und, mich streckend in der belebenden Wärme der Frühsonnenstrahlen, glitt ich stromauf auf den über Nacht hochangeschwollenen Fluten des Ihelam. Gegen Mittag suhren wir an dem Dorf Warhama vorüber, in dessen Nähe einer der größten Flüsse Kaschmirs, der Veschan, sich in den Ihelam ergießt, und wenige Stunden später machten

wir furge Raft vor ber langgestredten Stadt Bijbehara, beren Bewohner einen bedeutenden Topfereihandel betreiben. Bahrend bann meine Bondel unter vielen Schwierigfeiten Die Brude paffierte, manberte ich burch bie fcmutigen Baffen ber Stadt zu einem von Bolab Singh errichteten. birekt am Ufer bes Muffes gelegenen Tempel. Urfprünglich ftand an biefer Stelle einer ber iconften Tempel Rafchmirs. 250 Jahre v. Chr. pon Mota erbaut. Diefer murbe - ich weiß nicht mann - pon bem mobamebanischen Berricher Chifander gerftort und in eine Mofchee vermanbelt, bis Golab Singh in ben fünfziger Sahren biefes Sahrhunderts bie Trümmer ber Moichee wiederum gum Aufbau eines neuen Tempels verwendete. Maffenhafte Überrefte bes urfprünglichen Baumerts finden fich aufgehäuft unter einer uralten mächtigen Platane und erfreuen fich großer Berehrung von Seiten ber Sindus. 3ch traf bafelbft eine lagernde Pilgerichar aus Bengalen, Die, gurudgefehrt von einer Reife nach ben beiligen Gewölben von Amarnath, jest hier eine Art Andacht verrichtete und fich nebenher die vom Maharadja toftenfrei gefpendete Rahrung trefflich munben ließ.

Amarnath, etwa sechs Tagemärsche von Sirinagar und gegen 14000 Fuß hoch gelegen, ist einer der befuchtesten Ballsahrtsorte Kaschmirs. Dort besindet sich in einer Kalkteinhöhle ein Lingam, gebildet durch unablässig von der Decke herabsallende, am Boden angelangt, zu Sis erstarrende Bassertropsen, zu dem im August jeden Jahres Tausende frommer oder Heilung von ihren Gebrechen suchender Hindus pilgern. Der letzte Tagesmarsch muß von Männlein wie Weiblein völlig unbekleidet zurückgelegt werden, bei Schnee oder Regen jedensalls ein ebenso minderwertiges wie gesundheitsschäbliches Vergnügen, bei dem jährlich viele Menschenleben

gu Grunde geben. Aber ber fromme Sindu betrachtet es als eine besondere Onabe Gottes, bier fterben gu burfen : benn pon Amarnath führt ber Beg bireft in fein erträumtes Barabies. Bie mein Begleiter mir ergablte, follen im pergangenen Sahre von 3000 Pilgern über 200 ben Anftrenaungen ber Reife erlegen fein. Bemerkt fei noch, bag ber Maharadia von Raichmir jedem Bilger Nahrung und eine Ruvie perabiolgen läßt, wie er überhaupt bedeutende Gummen für fromme 3mede jährlich ben verschiedenen Tempeln und heiligen Stätten gumenbet. Der Blid, ben man von ben Stufen ber vom Tempel jum Fluffe hinabführenden Treppe auf bie aus erbaebedten Blodhäufern bestehenbe. fich bergan giebenbe Stadt, auf ben Ihelam und bie ichneebebeckten Berge genießt, ift meiner Unficht nach ber iconfte im gangen Raschmirthale, und es murbe mir nicht leicht, mich gu trennen von biefem berrlichen Studchen Erbe.

Rurz vor Sonnenuntergang legten wir bei der Brüde von Islamabad an, und ich siedelte für die Nacht in einen mir vom Maharadja zur Verfügung gestellten Bungalow über. Hier gab es noch allerhand Auseinandersetzungen mit den Bootsleuten, die mit dem ihnen von mir gespendeten reichlichen "Bakshish", nämlich 30. v. H. ihres verdienten Lohnes, nicht zufrieden waren. Sie jammerten und baten, verabschieden sich aber schließlich glückselig mit einem Attest darüber, daß sie ihre Schuldigkeit gethan hatten. Die beiden Pferde aus dem Marstall des Maharadja waren auf dem Landwege bereits nebst ihren Dienern angelangt, und tags darauf wurde die Reise in die Berge in Begleitung von 13 mein Gepäck und den Wein tragenden Kulis angetreten. In der etwa eine halbe Stunde vom Bungalow entfernten Stadt besuchten wir einen hübschen Tempel mit Luelle und

großem, gemauerten Baffin, in bem Tausenbe von heiligen Fischen, eine Art Forelle, von ben Hindus gefüttert werden. Mir lief das Wasser ordentlich im Munde zusammen beim Anblick dieser unzähligen wohlgenährten Tiere, denn auch ich treibe eine Art Kultus mit Forellen — namentlich wenn sie blau gekocht sind.

Im flotten Trabe, während die Kulis auf direktem Wege nach Atchibal weiter marschierten, ging es nach dem Dorse Mattan. Her wiederum ein ähnlicher Tempel mit Fischteich dem Gotte Bishnu errichtet, der seiner Zeit so liebenswürdig gewesen sein soll, durch Auseinandersprengen der Berge bei Baramulla den damals das heutige Kaschmirthal füllenden Wassermassen den Absluß zu ermöglichen. Sin häßliches Göhenbild wurde gerade bei meinem Eintritt unter den entsehlichen Tönen eines Hornes und sonstigen Brimborium auf wenige Minuten den Blicken der massenhaft anwesenden Pilger zugänglich gemacht.

Mich ekelte bas ganze wüste Treiben an, und ich machte, baß ich fortkam, zumal ich zu bemerken glaubte, daß mein gestieseltes Erscheinen — die Hindus entledigen sich gleich den Mohamebanern beim Betreten heiliger Stätten ihrer Fußbekleibung — Anstoß erregte.

Den granbiosen Ruinen des ehemals herrlichsten Tempels von Kaschmir, den Überresten des der Sonne geweihten Tempels von Martand, galt mein nächster Besuch, und ich muß gestehen, daß diese gigantischen, zum Teil noch wohleerhaltenen Ruinen würdig allem an die Seite gestellt werden können, was uns aus dem Kassischem Altertum in den Prachtbauten des Trients erhalten geblieben ist. Mir gehen leider die architektonischen Kenntnisse ab, die notwendig sind, ein

auch nur einigermaßen anschauliches Bild von der Schönheit biefer Trümmer großartiger Bergangenheit zu liefern.

Ich weiß nicht, was ich mehr bewundern foll, die Daffe bes bewältigten Daterials, ober bie fconen Verhältniffe bes Befamten, namentlich ber ben Saupttempel umgebenben Rolonnaben. Das Baumert foll über 2000 Jahre alt fein, jo erklärte ber mich herumführenbe Sindupriefter, ber, als ich mich nach seinem Range in ber Priefterschaft erfundigte, angab, etwa bie gleiche Stellung einzunehmen, wie in ber Chriftenheit ein Bischof. Diefe bohe Stellung hielt indeffen Seine Emineng teinesmegs ab, ein Bakshish in Sobe von etwa 40 Pfennigen gnäbigft von mir angunehmen und bafür ben Segen aller Botter auf mein Saupt herabzufleben. Auf meine beim Abschiebe gestellte Frage, wie es ben Erbauern bes Tempels möglich gemejen, folche gemaltigen Steinmaffen ju bewegen und ju Gaulen jufammengufügen, murbe mir bedeutet, die Körperlänge der Bauhandwerker habe damals burchschnittlich 40 Fuß betragen; fo fei ben Leuten bas, mas uns heute unerflärlich icheine, eine Rleinigfeit gemejen. Sa, ja, bas maren andere Beiten.

Ein etwa halbstündiger Nitt, während dem ich nicht unterlassen konnte, immer und immer wieder rückwärts zu blicken nach den hochgelegenen, sich scharf vom Blau des Himmels abhebenden Tempelresten, brachte und nach dem idhulisch unter Platanen gelegenen Dorse Atchidal. Der vom Kaiser Jehangir angelegte Lustgarten mit eiskalter Quelle, den üblichen Bassins und Fontanen, die wir schon von den Gärten des Ohalsees kennen, eignet sich mit seinen schatztigen Baumgruppen wunderbar als Frühstücksplätzchen. Das hatte mein Diener auch sosort erkannt, und ein sauber gedeckter Tisch, geschmückt mit einem Strauße Kaschmirrosen,

barrte bereits meiner Ankunft. Bahrend ich ben mir pon meinem Roch gebotenen Schuffeln und ben mir vom Bemeinbeoberhaupt bargebrachten Pflaumen, Pfirficen und Trauben alle Chre ju teil werben ließ, mar mein Bealeiter. Babu Latihmidas, mit ber Anwerbung neuer Rulis beichaftigt. Die Trager von Islamabab hatten bis hierher nicht mehr als 6 englische Meilen gurudaelegt, Die Entfernung bes für bie Racht bestimmten Lagerplates Cagam betrug ebenfalls 6 Deilen, Die Leute batten alfo febr aut bis babin marichieren fonnen, benn von Ermubung fonnte feine Rebe fein. Aber im Drient giebt es ein Bort, welches bem Reisenden überall in ben Ohren flingt und ihn oft genug gur Bergweiflung bringen fann. 3ch meine bas aus bem Berfifden ftammenbe Bort "dasturi", b. h. Gitte, Bebrauch, Bewohnheit. Begen bas "dasturi" fampfen Bötter felbst pergebens. Co ift es beispielsmeise in Indien .. dasturi". baß bie Rulis eines Ortes nur bis ju gang bestimmten anderen Ortichaften marichieren, und auf teine Beife find fie ju bewegen, über biefe Grenze binauszugeben. Islamabad bis Atchibal zu manbern, ift dasturi, nicht einen Schritt weiter; barum mußten von bier nach Sagam Leute aus Atchibal angenommen merben. Dant ber auf Befehl bes Maharabia an famtliche Beborben ber pon mir gu paffierenben Ortichaften erlaffenen Berfügung, Trager für mich bereit zu halten, mar biefe Angelegenheit balb erledigt, und icon nach einer halben Stunde fette fich bie neue fleine Rolonne in Bewegung, Dieweil ich, mich behaglich in einer Sangematte ichautelnb. Siefta bielt.

Durch bieses tägliche, ja oft zweimal am Tage notwendige Wechseln ber Rulis unterscheibet sich das Reisen hier zu Lande wesentlich von bem Reisen in Oftafrika, wo man feine Trager ftets auf Die gange Dauer einer Ervedition. felbft wenn biefelbe jahrelang mahrt, für meift 10 Rupien monatlich engagiert, ein außerordentlich hoher Preis, wenn man bedentt, daß man außerbem auch noch die Befoftigung ber Leute zu bestreiten hat. Die Borteile biefer afrikanischen Methode bestehen barin, bag man feine Leute ftets gur Sand hat, bald ihre Sprache erlernt und jeden Ginzelnen feinen Rahigfeiten entsprechend verwenden fann. Seber fennt feine Laft, weiß, wie er fie ju behandeln hat und richtet fich biefelbe fo ein, wie es ihm gum Tragen am bequemften ift. 3ch fonnte mich anfangs burchaus nicht mit ber biefigen Art bes Reisens befreunden und wollte baher von vornherein ichon in ber Ebene Rulis gegen monatlichen Lohn - bier nur 5 Ruvien, mofur die Leute fich auch noch felbst verpflegen, anwerben. Spater mar ich jeboch froh, biefe meine anfängliche Absicht nicht ausgeführt zu haben, benn ben ungewöhnlichen Schwierigkeiten, die namentlich nach ber Regenzeit in ben Bergen bes Simalana zu überwinden find, maren bie Leute aus der Ebene sicherlich nicht gewachsen und ich baber genötigt gemejen, fie wieber gu entlaffen.

Es läßt sich nicht leugnen, daß der beständige Kuliwechsel viele Berdrießlichkeiten mit sich bringt, aber er hat auch seine Borzüge. Man hat erstens während der ganzen Reise frische Leute und, was hier am schwerften in die Bage fällt, Leute, die mit den zu überwindenden hindernissen genau vertraut sind.

Ich kann nicht unterlassen, ben Kaschmir-Kulis meine unbeschränkte Bewunderung über ihre großartigen Leistungen als Träger auszusprechen. Das Gewicht meiner Lasten wechselte zwischen 50—80 Pfund, das von der Regierung sestgesette Normalgewicht beträgt 64 Pfund. Es ist mir

nun nie passiert, daß einer der Träger die 80 Pfund Last als zu schwer bezeichnet hätte, und während in Afrika die Träger sich geradezu um die leichteren Gepäckstücke prügeln, nahm hier jeder ohne weiteres die ihm zugewiesene Last auf und trug sie sicher, meist die deutsche Weile in zwei Stunden zurücklegend, über die schwierigsten Bergpsade, durch Bäche und Schluchten, über Pässe von 10z, 11z und 12 000 Fuß. Gehen sie für eigene Rechnung und Gesahr, so nehmen ihre Lasten ost ganz erstaunliches Gewicht an. Sinen Kaschmirt, der eines Tages dei meinem Lager eine mir besonders geswichtig erscheinende Last vorüberscheppte, dat ich, dieselbe herunterzunehmen und auf meiner stets mitgesührten Federwage wägen zu lässen. Sie hatte ein Gewicht von 182 Pfund englisch, und damit hatte der Mann einen schneebedecken Paß von 11 600 Fuß überschritten.

Ich sah bes öfteren Leute 6—7 zöllige Balken aus Cebernholz von 10—12 Fuß Länge zum Thal schleppen; sie trugen zu biesem Zwed Brust- und Rückenpanzer aus Strohzgeslecht, der Balken selbst war mit grünen, belaubten Weibenzuten auf dem Rücken besessigt. Mit ihrer sonst auf das geringste beschränkten Bekleidung, dem grünen Laub und ihren herkulischen Gliedmaßen hätte man sie vom Fleck weg als wilde Männer an das preußische Wappen stellen können.

Es fei mir gestattet, gleich hier einige Worte über bas Berhalten ber Bevölkerung gegen ben Europäer, wie ich es auf meinem Marsche von Sirinagar nach Simla kennen geslernt habe, zu verlieren.

Der aus Afrika kommende Reisende wird außerorbentlich angenehm berührt durch den hohen Grad von Achtung, der ihm sast durchweg in Nord-Indien von der eingeborenen Bevölkerung entgegengebracht wird. Ich spreche hier nicht von den großen Städten, in denen der Europäer scharenweise auftritt und in denen, namentlich in den Hasenstädten, allerhand europäisches Gesindel das Ansehen des weißen Mannes längst untergraden hat, sondern von dem Innern des Landes, insbesondere von den Simalangstaaten.

Begegnet man hier einem reitenden Eingeborenen, so steigt er vom Pferde, klappt seinen Sonnenschirm zusammen, macht seine Berbeugung, indem er gleichzeitig die Hand zur Stirn führt, und sitt erst wieder auf, wenn der "Sahib"— so wird der höher stehende Europäer genannt — vorüber ist. Der kleine Mann zieht seine Schuhe aus und macht seine Neverenz, indem er die Jand zur Erde und darauf zum Munde sührt, was bebeuten soll: "Ich küsse den Staub, auf dem dein erhabener Kuß ruhen wird."

Die hübscheste Art bes Grußes, die ich gesehen habe, ist ein Zusammenlegen der Hand wie zum Gebet, nicht gefaltet, sondern gleich dem betenden Knaden von Rauch, unter gleichzeitigem Senken des Hauptes. Ich kann mir keinen schöneren, kindlicheren Gruß benken. Man empfängt den Sindruck, als wolle der Grüßende sagen: "O Du großer Mann, Du Beschützer der Armen, laß Deinen Blid gnädig ruhen auf Deinem ergebenen Diener."

Ist das Erziehung oder angeborene Unterordnung unter den Mächtigeren? Ich glaube das Letztere, will aber auch zugeben, daß die Engländer es hier zu Lande vorzüglich verstehen, die Rolle des "höheren Wesens" zu spielen.

Welch ein Unterschied zwischen bem Reger ber Oftfufte Ufritas und bem Inder, soweit ich ihn kennen gelernt habe.

Ich nehme keinen Anstand, ersteren mit einem gebildeten Affen zu vergleichen, während der Inder ein Mensch, wenn auch oft unzwilisierter Mensch ift. Gleich dem Affen ist der

Reger bem Europäer gegenüber zuerft furchtfam; bann tommt die Reugierbe, biefer folgt die Bubringlichkeit und endlich die Unverschämtheit. Ich spreche bier nicht nur von ben meist verborbenen Regern Sanfibars, fonbern von benen bes Innern, befonders von folden, Die felten ober nie guvor einen Beifen gesehen haben. Sit Die erfte Scheu übermunden, fo ftromen fie berbei, ben meißen Dann und alles, was ihn umgiebt, möglichft genau ju besichtigen, nicht felten unter fpottischen Außerungen, bis man fie fich schlieflich nur noch mit Gewalt ober einem falten Bafferftrahl vom Salfe ichaffen tann. Gie haben nicht, wie die Inder, Refpett por ber Berfon bes Guropaers, fondern vor feinen Bauberfraften und Schufmaffen. Richt leugnen will ich, baf es Ausnahmen giebt, aber in ber Regel mirb man bas, mas ich foeben gesagt habe, bestätigt finden. Trop alledem habe ich ben Neger Ditafrifas gern megen feines Sumors und feiner Sarmlofigfeit. Er trägt feinem Berrn nicht nach, wenn er geftraft worben ift, und macht man, nachdem er eine Tracht Brügel empfangen hat, eine icherzhafte Bemertung, jo lacht er aus vollem Salfe und findet feinen Bana gmar "kali", bas beißt ftreng, aber boch "msuri sana", bas heißt "fehr gut". Es giebt fein bankbareres Publikum für ichlechte Wipe, als Die Reger Sanfibars und bes gegenüberliegenden Festlandes, und wer, wie ich, es liebt, ftets von lachenben, gludlichen Denfchen umgeben ju fein, ber findet bier feine Leute. Undere ber Inder: Sein Respett geht so weit, daß er es gar nicht magt, über einen Wit bes Sabib ju lachen. Es paffierte mir sinmal, daß ich einen Führer angenommen hatte, mir ben Weg nach einer bestimmten Ortschaft zu zeigen. anfangs por meinem Pferbe, boch ließ ich ihn balb, wegen feines mir nicht immpathischen Beruche, hinter bemfelben

wandern. Bei einer Gabelung des Weges schlug ich den mir als richtig erscheinenden Psad ein und gewahrte erst nach etwa einer halben Stunde, daß ich salsch geritten war. Weinen Führer darüber zur Rede stellend, daß er mich nicht sosson auf mein Versehen ausmerksam genacht habe, erklärte derselbe, er habe es nicht gewagt, mich zu korrigieren. Der Inder ist — ich bemerke immer wieder, so weit ich ihn kennen gelernt habe — überaus bescheiben und aussschließlich mit Güte zu behandeln, den Neger muß man stets von neuem und oft durch mehr als nur moralischen Juhrend daran erinnern, daß man sein "Hert" ist und er den weißen Mann nicht als seinesgleichen zu betrachten habe. Die Rute muß bei ihm hinterm Spiegel stecken und oft genug auch hinter demselben hervorgeholt werden.

Nach meinem ersten einjährigen Aufenthalt in Afrika äußerte ich mich einmal bem Fürsten Bismard gegenüber babin, bak, meiner Unficht nach, unfererfeits in Oftafrita burch Liebensmurbigfeit und Beschenke weit mehr zu gewinnen fei als mit Pulver und Blei; benn ich hatte thatsächlich mahrend bes Araber-Aufftandes und mahrend Mandara am Rilimanbicharo von allen Seiten aufgeforbert murbe, fich gegen uns zu erheben, burch obige Mittel erreicht, ibn gu unferem Berbundeten ju machen; ich hatte nie nötig gehabt, ju ftrafen, aber auch hier und ba fünf gerade fein laffen, und ich ftebe beute noch nicht an, ju glauben, baß burch mehr Milbe und Tolerang ber Aufstand hatte permieben werben fonnen. Möglich auch, bag er nur hinausgeschoben worden mare und baß fein fruhzeitiger Ausbruch ju unferem Beften war. Radbem wir uns aber entschloffen hatten, ben Anoten mit bem Schwerte burchzuhauen, ba mußten wir auch, wie es geschehen, mit ganger rudfichtslofer Strenge

auftreten, da mußte gesengt und gehängt werden, damit der Neger sah, daß wir "zu alt seien um noch zu spielen". Er hat etwas von der Hundenatur an sich und sernt den Herrt den Herrt lieben, der ihn züchtigt. Die verschiedenen Expeditionen, auf denen ich Major Wismann begleitete, haben mich bestimmt, meinen Grundsat von der Milde dem Reger gegenüber teilweise aufzugeben, und ich habe einsehen gelernt, daß die Macht, die physische und nicht die moralische überlegenheit es ist, die dem Reger Uchtung einschie den der Europäer an sich gilt ihm nicht, wie dem Inder, als "höheres Wesen". Auch jett, nachdem wir ihn niedergeworsen, muß er beständig daran erinnert werden, daß wir zu jeder Stunde die Macht haben, ihn zu züchtigen, und stets von neuem müssen wir ihm unser Überlegensein zu Gemüte führen.

Man wird mir einwenden, daß im Jahre 1857 auch die Inder sich gegen die Engländer erhoben haben. Das ist richtig, aber die ganze Sache war mehr eine Meuterei der eingeborenen Soldaten, und die Leiter berselben waren unabhängige Fürsten, die sich in ihren Nechten, ihrem Eigentum bedroht sahen. Nach Beendigung des Arieges gilt in Indien der "Sahib" wieder genau dasselbe wie vor dem Ausbruch besselben.

Der Europäer übt hier eine Macht über den Eingeborenen aus, wie er sie in Afrika niemals ausüben wird. Zuweilen ist es 3. B. für den Reisenden schwer, die zur Fortschaffung seines Gepäckes nötigen Kulis zu erhalten, und der zum Ausheben dieser Leute an jedem Orte angestellte eingeborene Beamte erklärt, er könne mit dem besten Willen keine Träger auftreiben. Der Europäer nimmt die Sache nun selber in die Hand und besiehlt dem ersten besten des Weges Ziehenden, sein Gepäck gegen den überall von der

Regierung festgesetten Lohn zum nächsten Dorfe zu tragen. Die und da unter Murren, meistens aber ohne Widerstreben, nimmt er seine Last auf und besorgt sie ruhig an die bestimmte Abresse.

Was würde ein Neger im gleichen Falle thun? Er würde entweder schleunigst davonlaufen oder aber die empfangene Last, sobald er Gelegenheit dazu sindet, fortwersen und sich aus dem Staube machen.

Während man den Neger auf dem Marsche stets beaufsichtigen lassen muß, läßt man hier den Kuli ruhig seines Weges ziehen; und mir ist kein Fall bekannt, daß er seine Last im Stich gelassen oder sich irgend einen Teil berselben angeeignet hat, mochte die Versuchung durch ungenügende Verpackung oder schlechten Verschluß auch noch so groß sein.

Sanz besonders erleichtert wird das Neisen noch durch das fast tägliche Antressen kleinerer oder größerer Ortschaften, in denen man den erschöpften Proviant ergänzen und mit barer Münze einkausen kann, sodaß man nicht genötigt ist, sich, wie im dunklen Weltteil, mit Tauschartikeln aller Art zu beschweren. Hinder werden in den Hindapastaaten nur von den Mohamedanern gehalten — den Indern gekten sie als unrein — und sind daher oft schwer erhältlich, ebenso ist Rindsseisch von Kaschnir die Simla nicht zu haben, da das Rind ein dem Sindu heiliges Tier ist und unter keinen Umständen getötet wird. Milch, Schase, Ziegen und Mehl sindet man hingegen aller Orten.

Die soeben erwähnte Seiligkeit bes Rindes ist es, die ber britischen Regierung ein energisches Sinschreiten gegen die in verschiebenen Gegenden des Landes grafsierende und immer mehr um sich greisende Lungenseuche ganz unmöglich macht. Bei uns in Deutschland wird das von einer solchen Krantheit befallene Bieh von Regierungswegen getötet und so ber Herb berselben vernichtet. Hier würde ein gleiches Borgeben höchst wahrscheinlich eine Revolution zu Folge haben, barum heißt es einsach: "Schicksal nimm Deinen Lauf" und ganze Bezirke müssen ihre religiöse Bestiedigung mit bem Berluft ihrer Herben erkaufen.

In früheren Zeiten wurde in Kaschmir das Schlachten eines Rindes mit dem Tode bestraft, und auch heute noch würden über den Schuldigen die schwersten Strasen verhängt werden. Selbst der sonst geheiligten Person des "Sahib" würde der Genuß eines Beefsteafs übel bekonnnen, man sindet sich daher in das Unvermeibliche und begnügt sich mit Ziegenz, Schafz und Hühnersseicht.

Sagam, eine unbedeutende Ortschaft, war für die Nacht als Lagerplat bestimmt worden, und als ich gegen Sonnenuntergang baselbst anlangte, sand ich die Zelte bereits aufgeschlagen und meinen Koch an seinem aus drei Steinen improvisierten Berde in voller Thätigkeit.

Ich habe eine ausgesprochene Borliebe für das Zeltleben, vorausgesett, daß es nicht tagelang hintereinander
regnet. Mag ein Bungalow auch noch so bequem eingerichtet, noch so gerännig sein, ich sühle mich in demselben
immer als Gast, wohingegen ich in meinem Zelte als unumschränkter Herrscher schalten und walten kann wie mir's
beliebt. "My tent is my castle." Hier din ich at home,
und kein nach inir anlangender Neisender kann mich, wie
im Dag Bungalow, wo ich nur für 24 Stunden Schutz
beanspruchen kann, an die Lust setzen.

Außerbem schlafe ich nirgends besser als im Zelt: benn ich werbe von keinem Ungeziefer heimgesucht, eine häusige Bugabe in ben Bungalows. Schlangen und Storpione Elere, in unbigen Auftenbofen I

haben mich bisher noch keines Besuches gewürdigt, man muß überhaupt nicht glauben, daß es hier von berartigem Ungezieser winumelt. Schlangen habe ich im Laufe meiner Reise seltener gesunden, als beispielsweise Kreuzottern auf dem Torsmoore meines Besitzes in hinterpommern; die meisten scheinen mir im Munde des Bolkes zu leben. Der Kobra, deren Biß in vielen Fällen tötlich ist, bin ich persönlich nur in dem von Privaten unterhaltenen Zoologischen Museum in Bombay begegnet, wo mehrere lebende Exemplare in Glaskäfigen gehalten werden.

Man kann sich in ber That kaum ein wiberwärtigeres Tier benken, als die gereizte, sich hochaufrichtenbe und ihre an beiben Seiten bes Kopfes befindlichen Hautlefzen gleich einem Medicikragen aufblähende Kobra.

Sie kommt in der Umgegend Bombays allerdings ziemlich häufig vor, und eine als Schlangentöterin bekannte, auf Malabar-Hill wohnende deutsche Dame hat in einem Jahre in ihrer Bohnung neun dieser gefährlichen Beftien zur Strecke aebracht.

Bon Sagam an beginnt die breißig Tage dauernde Bergsteigerei nach Simla. Auf Beschl des Maharadja waren alle Schulzen der von mir berührten, zu Kaschmir gehörenden Ortschaften angewiesen worden, mir zu meinem nächsten Lagerplate das Geleit zu geben und mir jeden gewünschten Beistand zu gewähren. Was ich nun an mangelbafter Ortschentnis dei diesen Herren tennen lernte, spottet jeder Beschreibung. Die meisten von ihnen wußten nur in ihrem Bezirk Bescheid; was darüber hinaus lag war ihnen ein Buch mit sieben Siegeln, und sie konnten mir nicht den Weg nach einem von dem ihrigen drei dis vier Stunden entsernten Dorfe zeigen. Der Ortsssinn scheint im allgemeinen

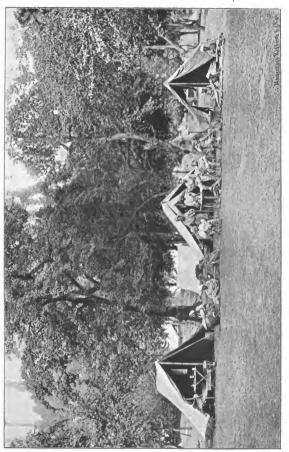

Kager in Kafdmir.

bei bem Raschmiri wenig ausgeprägt zu fein, selten fann er auch nur annähernd angeben, wie weit man noch bis gum nächsten Lagerplate hat. Er nennt irgend eine beliebige Ungahl Meilen, ohne, felbft wenn er ben Weg bes öfteren zurudgelegt hat, die geringfte Ahnung zu haben. Sierin ift ihm ber Reger Oftafrifas bei weitem über. Fragt man biefen, wann man im Lager fein werbe, fo zeigt er am Simmel ben Blat, wo die Sonne fteben wird, wenn man fein Ziel erreicht hat, und in einer Gegend, Die er por Jahren einmal durchzogen, wird er fich fast nie verirren. Als ich mich über biefe Begabung bes Regers einmal mit Stanlen unterhielt, meinte berfelbe, ein nicht geringer Teil feiner Sanfibarleute murbe im ftanbe fein, ben Bea vom Rongo nach Bagamono wiederzufinden. Auch die Bulus finden fich leicht gurecht, wohingegen bei ben Subanefen, wie ich auf verschiedenen Expeditionen mit unserer oftafrikanischen Schuttruppe ju beobachten Belegenheit hatte, bas Drientierungsvermögen verhältnismäßig ichwach ausgeprägt ift.

Gleich am ersten Tage wurden wir salsch geführt und erreichten so, trosdem wir um 6 Uhr früh ausgebrochen waren, das 30 Kilometer entsernte Wankringi erst gegen 2 Uhr nachmittags. Mankringi ist keine Ortschaft, sondern ein Lagerplat mitten im Walde an romantischem Abhange. Da wir uns hier in einer Höhe von 8000 Fuß besanden, so wurde es gegen Abend empsindlich kalt. Trosdem zog eine kleine Pilgerschar, welche den Marbalpaß überschritten hatte und, wie ich mich leicht durch den Augenschein überzzeugen konnte, aus lauter kräftigen Mitgliedern des männlichen Geschlechts bestand, splitternacht ihres Weges. Ihre Gewänder u. s. w. trugen sie in Bündeln zusammengeschnürt auf dem Rücken. Ein bekleideter älterer Mann solgte ihnen

und winkte vergnügt zu unserem Lager hinüber. Ich ließ ihn heranrusen und erkundigte mich des Leges woher und wohin. Auch er war auf einer Pilgersahrt, aber als Mohamebaner, nach dem Grabe irgend eines Propheten, wo er ein etwa gänseigroßes Stück Butter niederlegen wollte und sich damit seiner Sünden zu entledigen glaubte.

Der nitr beigegebene Munichi, Herr Lakihmidas, hatte inzwischen versucht, der Kälte mit Hilfe einer halben Flasche Whisky ein Paroli zu biegen, und ergößlich war es nun anzuschen, welche Wirkung diese Dosis Alkohol auf den sonst so gemessenen Brahminen ausübte. Während andere Menschen Gott danken, sich nach dem Genusse einer solchen Quantität auf beiden Beinen halten zu können, versuchte unser seister kleiner Freund, sich gleich dem Storch oder Flamingo mit einem einzigen zu begnügen, welcher Versuch jedesmal mit einem völligen Umsturz endete, die er das Thörichte dieses Beginnens einsah und es vorzog, sich auf einen umgefallenen Baumstamm zu sesen.

In aller Frühe bes folgenden Morgens — die Sonne hatte sich noch nicht den Schlaf aus den Augen gerieben — alarmierte ich das Lager, da ich es selbst im Bette vor Kälte nicht mehr aushalten konnte. Als ich aus dem Ninisterium des Innern in seinem Außern einen jammervollen Anblief dar. Berknirscht, das weißbeturbante Haupt auf beide Handig dar. Berknirscht, das weißbeturbante Haupt auf beide Handig dar. — ich weiß nicht, ob noch oder schon wieder — auf dem umgesallenen Baumstamm, ein Bild namenlosen Clends. Du heiliger Brahma! Wie saß dein frommer Jünger da, einem Häusschaften Glend gleich, mit verglasten Augen wehmütig zu mir emporschauend, als wollte er sagen: "His mir, Du großer Mann, wenn einer meinen Justand

kennt, so bist Du es." In letterem hatte er nun freilich nicht ganz unrecht, aber gegen ben Kater ist bekanntlich kein Kraut gewachsen, und so hielt ich es für das beste, meinen Patienten, nicht ohne einen Anslug von Bosheit, damit zu trösten, daß ihm auf der Söhe des Marbalpasses schon besser werden würde. Der Armste! Er sollte nun auch noch eine-Höhe von 11600 Fuß erklimmen. Aber was half's, ich ließ ihn aufs Pseth beben, um ihn wenigstens so weit als möglich tragen zu lassen. Aber schon nach kurzer Zeit mußte er den Sattel wieder verlassen.

Bergan ging's auf mijerablem Pfabe, erft fanft anfteigend gu Pferbe, bann fteil gu Fuß, mein Begleiter meift auf allen Bieren, puftend, adzend, ftohnend. 3ch bin ein geborener, aber feinesmegs paffionierter Bergiteiger; bas einzige Berannaen, welches ich von ber Cache habe, ift bie Freude, Die ich empfinde, wenn ich am Biel angelangt bin, und bas war ich bereits furg nach 9 Uhr. Dben auf ber Bobe bes Paffes befindet fich ein aus Steinen lofe aufgebautes Lingam, bebect mit welfen Blumen, niedergelegt von frommen Pilgern. Sier faßte ich Pofto und weidete mich an dem Anblick bes schier verzweifelnden Babu, mährend ich die armen Kulis mit ihren Laften auf bem Ruden und bie bes Rletterns ungewohnten Pferde bemitleidete. Als es mir ichlieflich zu windig wurde, begann ich allein ben Abstieg und wartete bei einem Senner, mich labend an frifcher Ruhmilch, fast zwei Stunden auf Die Anfunft ber Rarawane. Der Brahmine fam feelenvergnügt, über Stock und Stein fegend, angehüpft; er mar wieder gang genesen, die Rur hatte geholfen. Um 1 1/2 Uhr bezogen wir Lager in Singpur, einem fleinen freundlichen Dorfe von 30 Einwohnern, inmitten amphitheatralisch fich übereinander erhebender, mogender Reisfelder. Die Leute, meift Sindus vom

reinsten Baffer, tragen bas Saupthaar in ber Mitte rafiert, gu beiben Seiten bichte, meitabstebenbe Lodenbuichel, Die unter einer eigentumlich zugeschnittenen roten Rappe hervorquellen. Ein furges Mams bebedt ben Oberforper bis an bie Lenben. jo baß fie aussehen wie ber Rattenfänger von Sameln, ber vergeffen bat, feine Tritots angulegen. Sier, wie auch für bie nächsten Tage finden mir Blodhaufer mit flachen Erdbachern, auf benen bas zusammengetriebene Rindvieh behaglich miebertauend lagert, ober auf benen Tomaten und andere Früchte gum Trodnen ausgebreitet find. Die Weiber machen einen menig erfreulichen Ginbrud, meift in wollene Semben gehüllt, ftarren fie foldermeife pon Schmut, bag mir uns von bem Dichter bas: "D rühre; rühre nicht baran" mahrlich nicht porfingen zu laffen nötig haben, um uns in gemeffener Entfernung zu halten. Wir befinden uns bier in etwa 8000 Ruß Sohe und treffen unter ben Relb: und Balbblumen viele beimatliche Befannte, u. a. Glodenblume, Lömenmaul. Schafgarbe und Brimel, jowie perfchiebene Farrenarten. Bier wie fast in gang Raschmir wird jahrlich zweimal geerntet, auf Beigen begm. Gerfte als Binterfrucht folgen Mais, Reis ober Sirfe. Wo irgend möglich, find fünstliche Bemäfferungen angelegt und werben gut im ftanbe gehalten. mohingegen ber Wert bes Stallbungers leiber, wie überall in Indien, nicht gebührend geschätt wird.

Den Bewohnern Kaschmird kann man keinehfalls den Borwurf machen, schlechte Ackerdauer zu sein, denn sie bestellen ihre Felder äußerst sorgsam und halten dieselben von Unkraut in vorzüglicher Weise frei. Würden sie den Dünger auszeiebiger verwerten, so könnte man dei ihnen sogar von intensiver Wirtschaft sprechen. Ihre Ackergeräte sind zwar erzstaunlich primitiv und mögen vor 2—3000 Jahren genau so

beichaffen gemejen fein, aber bie Anschaffung teurer Daichinen würde fich bei ber Rleinheit bes Betriebes nicht bezahlt machen, und an Benoffenichaftswefen ift hier ebenfowenia wie in Indien megen bes leidigen Raftengeistes zu benten. 3meifel= los murbe burch Ermeiterung ber Bemafferungeanlagen noch piel Land unter Rultur gebracht werden fonnen, ber geringen Bepolferung genügt jedoch bas porhandene vollauf. Das geidnittene Rorn wird, in Garben gebunden, vielfach in Schobern, und zwar auf ben flachen Dachern ber Saufer, nicht felten aber lofe in bem Beafte ber Baume aufbemahrt. Da Rieberichlage nach Mitte September fo aut wie gar nicht portommen. fann man fich fostivielige Scheunenbauten erfparen. Unferem beutschen Dreichflegel bin ich auf meinen Wanberungen in Rafchmir nicht begegnet; es wird meift mit langen gebogenen Stoden gebrofchen; auch wird bas Betreibe mit Ruben vielfach ausgeritten, wie es noch beute, s. B. im Solfteinischen, mit dem Raps geschicht. Gine hochft fonberbare Dreich= methobe, die ficher um Taufende von Jahren gurudreicht, habe ich in Rifchtwar tennen gelernt. Gine etwa 6 Fuß lange Steinplatte ift in einem Bintel von etwa 70 Grab in die Erde gefentt, fo bag biefelbe 3-4 Jug aus berfelben bervorragt. Der Bauer faßt nun bie einzelnen Barben am unteren Ende und ichlagt Die Ahrenbuichel über Die Rante ber Blatte, bis bas Korn berausgefallen ift. 3ch habe mich überzeugt, daß bei diefer etwas langwierigen Dethode fehr rein ausgebroichen wird und nur wenige Korner im Stroh verbleiben.

Nicht annähernd so günftig, wie mit ber Landwirtschaft, ift es mit ber Forstwirtschaft bestellt, wenigstens so weit ich Gelegenheit hatte, bieselbe kennen zu lernen. Ich erinnere mich nicht, irgendwo in der Welt so wunderbare Nabelwälder

angetroffen zu haben, wie in bem pon mir burchftreiften Teile Raidmirs, mo 6 Ruft im Durchmeffer haltende und gegen 100 Jug hohe Baume auch heute noch feinesmeas ju ben Geltenheiten geboren. Diefe prachtigen Balbriefen. meift Deodar-Bebern, werben gefällt, indem man Reuer an ben unteren Teil ber Stämme leat, bis fie umfallen, bann behauen und gerfagt in ben nachiten Wafferlauf geworfen. beffen mahrend ber Schneeschmelszeit boch anschwellende Fluten fie bann in ben bedeutenderen Chenab führen, gegen welche wohlfeile und hier einzig mögliche Transportmethobe fich ja weiter nichts einwenden ließe, wenn nicht Tanfende von toftbaren Stämmen unterwegs swiften Relebloden fiten blieben. ohne baß man fich bemühte, biefelben wieder flott zu machen. 3d glaube nicht zu niedrig zu greifen, indem ich annehme, baß gegen 30 v. S. ber in die Bache geworfenen Balten nicht an ihr Biel gelangen. Die in ben Chenab treibenben Bolger werden in Afnur, bem Sauptholgstavelplat Rafchmirs, pon mit aufgeblasenen Biegenschläuchen bewaffneten Schwimmern geborgen, um entweder ju Glöffen vereinigt meiter ftromab ober auf bem Landwege gur nächsten Bahuftation Cialfot geführt gu merben.

Bon einem Anpflanzen junger Bäume ist keine Rebe, und es scheint mir endlich an der Zeit, daß in dieser Nichtung entweder auf die Regierung Kaschmirs von den Engländern ein energischer Druck ausgeübt, oder die Waldwirtschaft, wie es bereits in verschiedenen sogenannten unabhängigen Staaten der Fall ist, vom British Government in Pacht genommen werde. Anderenfalls dürften die unvergleichlichen Waldungen schnell ihrem gänzlichen Ruin entgegengehen.

Der Bar ift unstreitig eine ber größten Plagen bes Landmannes, beffen Maisernte vom Meister Bet oft in

einer Racht vernichtet wird, so baß er unausgesest auf bem Posten sein muß, um ben ungeschlachten Räuber zu versicheuchen. Übrigens ist die Bärenjagd kein ganz ungefährliches Bergnügen, und kaum ein Zahr vergeht, ohne daß einige englische Offiziere dasselbe mit dem Leben büßen.

Die 30 Kilometer Weges von hier zu ber nächsten Ortschaft Mogul Wadam führen ansangs durch hohe Kiesernwaldung mit eingesprengten Eichen, dann über kahle Felsen und über berartig vernachlässigte Pfade, daß es mich heute noch wundert, wie unsere Pferde mit heilen Anochen davongesommen sind. Im Walde sand ich an mehreren Stellen wildwachsenden, sich sessionartig von Stamm zu Stamm rankenden Wein, dicht behangen mit reisen, sichvarzblauen Trauben, deren allerdings sehr kleine Beeren sich durch Süße und aromatischen Geschmack auszeichnen.

Mogul Madam ift ein Dorf mit fünf verftreut liegenden Säufern und einigen zwanzig meift fropfbehafteten Bewohnern, die faintlich ericbienen, um mir bei meinem Frühftud Befellichaft zu leiften. Wie in ben Bergen Tirols und Steiermarts, ift auch in Raidmir ber Kropf eine nicht ungewöhnliche Ericbeinung, Die von ben Eingeborenen burchweg bem ichlechten Trintwaffer zugeschrieben wird, eine Unsicht, ber ich mich besmegen nicht anschließen fann, weil ber Rropf fich nach meinen eigenen Beobachtungen fowohl, als auch nach ein= gezogenen Erfundigungen, lediglich bei ben Rulis, Balb: arbeitern und fouftigen, ichmere Arbeit verrichtenden Berfonen. furg, in ben untersten Rlaffen, nicht aber in ben Reihen ber Solbaten, Priefter, Schreiber u. f. w. findet, obgleich alle basselbe Baffer genießen. Wie mir mitgeteilt murbe, vererbt fich die Krankheit häufig von den Eltern auf die Rinder, bie bann bereits mit fleinen Rropfen auf bie Belt tommen. Die Bahl ber in ben Bezirken Rifchtwar und Babramar mit Kröufen behafteten Bersonen wirb auf 20 v. S. geschätzt.

Nachmittags murbe eine Steigung von etwa 800 Ruß überschritten und abende bas Lager zwischen gewaltigen Relstrummern auf einer Sandbant aufgeschlagen, gegenüber ber Stelle, mo unter lautem Betoje fich bie friftallflaren Waffer bes Sinthun in Die von Bletschermub grauweiß gefärbten Fluten bes Bardmarfluffes ergießen. Sunderte von wertvollen Stämmen glitten mit ben Bellen bes Bardmar porüber, und mahrend ich, bart am Aluffe figend, mein Abendeffen einnahm und eine Rlaiche Raschmirmeins bagu leerte, trieb nicht weit von meinem Tijch bie leicht angesengte Leiche eines Sindumeibes ans Ufer, bei ber man mahrscheinlich - wie bas vielfach portommt - aus Sparfamteit ben Berbrennungsprozeß nur marfiert hatte, anftatt ihr einen ordent= lichen Scheiterhaufen aufzubauen. Meine Leute beeilten fich. ben Rabaver wieder flottsumachen, und ich benutte ben Bor= wand ichwacher Nerven, um mich nach einer zweiten Flasche umzuschen.

Unsere Pferde hatten wir der lebensgefährlichen Wege halber in Mogul Madam zurücklassen muffen, so daß es von jett ab auf eigenen Füßen vorwärts ging. Ich habe in meinem Leben manches Gebirge durchstreift, bin an manchen Abgründen vorübergegangen, die Wege aber, die ich von hier nach Kischtwar und von da nach Badrawar gewandelt bin, übertreffen in Bezug auf die Ansorderungen, die sie an den Schneid des Reisenden stellen, alles mir die dahin Bekannte.

Stundenlang auf Pfaden, die kaum einem Fuße Raum gemähren, an gähnenden Abgründen von über 1000 Fuß Tiefe entlang zu tasten ober folche auf fünfzölligen Balten zu überschreiten, stundenlang das Bewußtsein zu haben, daß die geringste Unachtsamkeit, daß ein Joll vom Wege den Tob bedeutet, das ist mehr als ein angenehmer Nervenkigel, wie ich ihn beispielsweise bei Luftballonfahrten, sogar bei leiblich gefahrvollen empfunden habe. Für Lebensmüde mag ein Spaziergang dieser Art seine Neize haben, für nich, der ich auch ohne eine königliche Stiesmutter ausruse: "Das Leben ist doch schön", bietet es solche keineswegs. —

Rach biesem Bekenntnis wird man begreifen, daß ich alles Mögliche that, einen Absturz in die Tiese zu vermeiden, und nach Kräften bemüht war, mir das zu erhalten, was ich erst seit kurzem schähen gelernt hatte — das Leben.

Die 9. Stunde bes 28. August 1890 mird nur für alle Zeit in lebhafter Erinnerung bleiben, benn in ihr habe ich meiner Empfindung nach bem Tode näher gestanden als je zuvor, in ihr meine erste Ihula überichritten. Eine Ihula ist der Schreden, nicht nur der meisten Touristen, sondern auch eines großen Teiles der eingeborenen Bevölkerung, die lieber auf den Berkehr mit der übrigen Welt verzichtet, als sich einer Ihula anzuvertrauen, denn eine Ihula ist eine Brüde, aber eine Brüde von höchst eigenartiger Konstruktion, wie sie in Kaschmir meist zur Verbindung schroff absallender Ausguser Verwendung sindet.

Man benke sich zwischen die beiden Wände eines Abgrundes zwei parallel, 4 Juß von einander entsernte, in gleicher Söhe liegende etwa 1 Juß dick Kabel aus Weidenzgestecht gespannt und 5 Juß unter denselben drei zusammenzgesügte armbicke Kabel, die mit den beiden oberen durch vertikale, dünnere Stricke in einer Entsernung von je 8 Juß verbunden sind, und man hat eine Jhula.

Mir ift das Seiltauzen wahrlich nicht an der Wiege vorgefungen worden, und ich habe es leider auch verfäumt,

burch Privatunterricht felbit bie Anjangsgrunde biefer eblen Runft feinen zu lernen; aber ich hatte vor Jahren einmal eine bobe Berehrung für eine junge Dame "auf ichlaffem Seil" im Birtus Carré gehegt, und aus jener Beit mußte ich wenigstens Gines, nämlich, baß fich meine Angebetete jedes Dal "vor ber Schlacht" bie Cohlen ihrer allerliebiten Schuhe mit Rreibe bestrich. In Ermangelung folder perwendete ich biergu etwas trodenen Lehm und verfuchte bann meinen erften "Bas", ber aber beinahe mit einem Riasto mit töblichem Ausgange geendigt batte. Abg! bachte ich. ber Gott, ber Gife machien ließ, ber wollte feine Stiefel, entledigte mich berfelben, Die Strumpfe einbegriffen, betrat bas Geil jum zweiten Dal, und bics Mal mit befferem Erfolg. Die ersten Schritte find bie unangenehmsten, ba bie Brude fich nach ber Mitte zu in ftarfem Bogen fentt und man baber auf bem glatten Beibengeflecht am leichteften ausgleitet. Baren an ben zwei oberen Sauptfabeln Stride befestigt, an benen man fich festhalten fonnte, jo mare bie Sache weit weniger gefährlich als jest, wo bie armbiden, festaeflochtenen Rabel ben Sanben gar feinen Salt bieten. Un dem einen Ende jeder Ihula befindet fich ein Sauschen für einen Ginfiedler, ber erftens bie Brude in Stand gu halten und zweitens ben Paffanten beim Übergange Beiftand gu leiften verpflichtet ift. Wie aber in bem befannten Ctubentenliebe, in bem es heißt: "Ginfiebelmann ift nicht gu Saus," fo ging es auch hier, und ich mußte baber auf bie mir fonft hochwilltommen gewesene Silfe biefes Berrn vergichten. Bis in die Mitte ging bie Cache leiblich, ba aber erhob fich plöglich ein heftiger Stofwind, und die Ihula begann hin- und herzuschwanken, unter aleichzeitigem recht fatalen Auf- und Rieberhüpfen. Mir murbe ichmach vor



ben Augen; etwa 500 Fuß unter mir, ba wallet's und siebet's und brauset's und zischt's, berweil ich alle Beine und Hände voll zu thun habe, mich vor dem Herabstürzen zu bewahren. Jum Glüd ging es ohne Sturz ab und nach einigen weiteren langen Minuten stand ich wieder auf sestem Boden mit einem Gesühl, als hätte ich die größte Helbentat vollbracht. Meinen Dienern, die angsterfüllt am jenseitigen User standen, rief ich zu, die Sache sei ein Kindersspiel, und sie kamen auch schließlich ohne Unfall herüber; die meine Lasten tragenden Kulis folgten ihnen wie gehorene Seiltänzer.

Ich habe später mehrsach ähnliche Brücken ohne weiteres Grauen passiert, nie aber eine berartig schlecht gehaltene und nie wieder eine unter so ungünstigen Verhältnissen, wie die hier den Wardwarsluß überspannende. Ich hoffe, daß spätere Reisende den Weg via Kischtwar nach Badrawar, dank meinem Bericht an den Nadja Unior Singh, in einer besseren, weniger lebensgefährlichen Versassiung vorsinden werden, als ich es that.

Selbstverständlich wird durch die Schlechtigkeit der Wege ber Genuß der wunderbaren, stets wechselnden Scenerien wesentlich beeinträchtigt. Der Marsch führt teils in 600 bis 1000 Fuß Söhe über dem Wardwarfluß, teils am User besselben an schwach bewaldeten ober auch ganz kahlen Felsen entlang, bei jeder Biegung neue Blicke erschließend, bald auf an Wildheit ihresgleichen suchende Felspartieen, bald in liebliche enge Seitenthäler mit freundlichen Huschen und in allen möglichen Farben prangenden Hirse- und Reisselbern. Murmelnde Bächlein und schwamende Bäche, denen ihr Bett zu eng geworden, vereinigen sich mit dem sich über Steine und gewaltige Felsblöcke bahinwälzenden Wardwar ober

ftürzen in Gestalt von Wasserfällen oft aus mehreren hunbert Fuß Höhe in die Tiese. Ich sah hier zum ersten Mal die wilde Olive, die sich aber auf die Abhänge zu beiden Seiten des Wardwar und des Chenad zu beschränken scheint, wenigstens din ich ihr später nicht wieder begegnet. Den letztgenannten, sich bei Utuk in den Indus ergießenden Fluß überschritten wir am gleichen Tage auf einer Ihula, um dann über Sandsteinselsen etwa eine Stunde bergan zu klettern. Stusenüberreste deuten an, daß einst eine breite Treppe zur Höhe geführt hat, auf der noch heute die Trümmer einiger zwanzig von behauenen Steinen eingesaßter, jeht versiegter Quellen vorhanden sind.

Enblich nach recht heißem Mariche betrat ich gegen Mittag bas 4500 Fuß hochgelegene Rifchtwarthal, Die ermüdeten Trager erfcbienen erft einige Stunden fpater am Wenn man tagelang zwischen engen Felsschluchten herumaeklettert ift und kaum einige Quabratmeter ebenen Landes hat entdeden fonnen, fo begrüßt man die erfte größere Strede flachen Belandes mit unverhohlener Freude, und feien es auch nur wenige hundert Morgen, wie es hier ber Kall mar. Etwa ein Drittel ber gesamten Rlache murbe von bein polo-ground eingenommen, auf bem gu Beiten, als in Rifcht= war noch ein unabhängiger Rabja refibierte, bas Polofpiel allabendlich eifrig betrieben murbe. Erft ber Bater bes jegigen Maharadja von Raschmir, Ranbir Singh, hat Rischtwar feinem Staate einverleibt, und mit ber Rabjaherrlichkeit wie mit bem Boloiviel hat es feitbem fein Ende erreicht. Bon ersterer zenat ein verfallener fogenannter Balaft in einem auf einer Unhöhe inmitten bes Thales gelegenen Fort, welches noch unter Ranbir Singh mit 600 Solbaten und 20 Brongegeschüten grmiert mar und beute brei perichlafenen Bachtern als Wohnung dient, von letterem der etwa 100 Morgen große, künstlich geebnete, prächtige Rasen. Sinen Winkel besselben mit einer Gruppe dicht belaubter Platanen wählte ich als Lagerplat und empfing dann die Besuche der verschiedenen hier stationierten Beamten, die kamen, dem Freunde ihres Landesherrn ihre Auswartung zu machen und ihm Geschenke an Mehl, Reis, Honig, Hühnern, Früchten u. s. w. zu Küßen zu legen.

Auf meine Frage, warum das Polospiel nicht mehr ausgeübt werde, wurde mir bedeutet, es sehle hierzu die nötige Anzahl vermögender Leute, denn es gäbe zur Zeit nur zwei Pserdebesitzer in Kischtwar, wohingegen unter dem früheren Radja fast jedermann Pserde zum Polospiel geshalten habe.

3ch hatte bas Spiel bisher immer für eine englische Erfindung gehalten, bis ich in Rafchmir erfuhr, daß es hier feit Jahrhunderten gespielt wird. Seine eigentliche Beimat foll Darbiftan ober Baltiftan, nach anderer Anficht Manipur fein, wo es auch heute noch in voller Blute fteht; von ben Englandern ift es erft vor wenigen Sahrzehnten übernommen worben. Das "polo" läßt fich am beften mit einem Rrodet ju Pferbe vergleichen. Un jedem Ende bes rajenbedecten Spielplages befindet fich ein fleiner, deutlich abgegrengter Rreis, einer für jede Partei. Aufgabe ber Spielenben nun ift es, mit Silfe hammerartig auslaufender Stode einen leichten Solzball etwa von ber boppelten Grofe ber Rrodetballe in ben Rreis ber Gegenpartei ju treiben. (Die Englander erfeten ben Rreis burch 2 in ben Boben gefchlagene, nahe bei einander ftebende Pfable.) Das Sviel, welches an die Gewandtheit von Rok und Reiter nicht geringe Unfpruche ftellt, ift in gleicher Beife aufregend für Spieler wie

Buschauer und zweifellos eine nicht zu unterschätzende taval-

Gines ber beiben einem Begir gehörenden Pferbe bes Ortes wurde mir für ben folgenben Tag gur Berfügung ge= ftellt, und ich benutte basielbe zu einem Ausfluge in Die Stadt und zu bem auf einer Unbobe inmitten ber Thalenge gelegenen Fort, von bem aus ich einen ber reizvollften Blide genoß, beffen ich mich überhaupt in Bebirasgegenben ent= finnen tann. Rach Rorben und Guben fieht man hinunter in fruchtbare, grunenbe Thaler, nach allen Geiten auf teils iparlich bewaldete, teils fable Berge. Bon einem ber letteren fturgt aus 2500 Ruß Bobe ein Bafferfall in mehreren Rasfaben in bie Tiefe. Die Stadt felbft bietet außer ihren aus einer Art Mofait von Bolg: und Steinbloden aufgebauten Baufern mit hubich geschnitten Thuren und Balfonen wenig Sebenswertes. Gie fonnte mit geringen Roften mit porginglicher Wafferleitung verfeben werben, mahrend jest jeber Tropien von einer etwa eine halbe Stunde entfernten Quelle herbeigeschafft merben muß. Der Bagar ift ohne alles Leben, bie Läben in bemielben maren um 10 Uhr noch nicht de= öffnet, und um 5 Uhr nachmittags, als mich mein Weg jum zweiten Dale hindurchführte, bereits wieder geschloffen.

Als Landwirt interessierte mich besonders der viel gepsiegte Andau des Saffrans, dessen Zwiebel gerade in jenen Tagen unter langgezogenen melancholischen Gesängen der Erde anvertraut wurde. Wie bei uns nach alter Methode die Kartossel, wird die Saat in eine Furche gelegt, um von dem die nächste Furche ziehenden Haken mit Erde bestülpt zu werden. Nach drei Monaten, also Ende November, beginnt die Blüte und mit dem Pflüden dieser auch die Ernte. Da ein Pjund getrockneter Blunen mit 45 Mark bezahlt wird, fo ist der Andau des Saffrans, dessen Farbe sich bei den Indern hoher Gunit erfreut, sehr lohnend. Auch Mohn wird zur Gewinnung des Opiums mit gutem Erfolge gebaut.

Die weibliche Bevölkerung macht in ihrer fleibfamen Tracht, engen bunten Sofen und langen weißen, burch roten Bürtel zusammengehaltenen Bemanbern, roter, cerevisartiger Ropfbebedung, einen weit fauberern Ginbrud, als fonftwo im Lande. Die Manner tragen meift grauwollene Bein= fleiber, furge Rittel und eine Gilgkappe, welche Stirn, Ropf und Benick bebeckt. Sämtliche Leute zeichnen fich burch heiteres, liebensmurbiges beicheibenes Benehmen aus, und nirgendwo in Rafchmir habe ich fo bas Befühl gehabt, ben Bewohnern burch meinen Befuch eine Freude gu machen, wie in Rischtwar. Ich brauchte nur einen Bunfch zu äußern, und alle Belt metteiferte, benfelben ju erfüllen. Als ich fpater bei meiner Abreife bie Rechnung begleichen wollte, wurde mir bedeutet: "Der Baft unferes Maharabja ift auch ber unfrige" und jebe Annahme einer Begahlung ftolg gurud: gewiesen. Dit ber Soffnung, es moge mir vergonnt fein, noch einmal im Leben in Diefes gaftliche Thal gurudzukehren, verließ ich Rischtmar in ber Richtung nach Babramar.

Ansangs sührte ber Weg etwa 1200 Fuß über Felsgeröll bergab, dann begann wieder die Auswärtskletterei auf womöglich noch schlechteren Psaben als disher. Aus Reisstroh gestochtene Schuhe, die ich in Rischtwar erhalten hatte, thaten gute Dienste, da sie das Ausgleiten auf glatten Felsplatten verhinderten. Nur wenige nackte Pilger mit ungewöhnlich großen, aus Weidengeslecht und Blättern hergeitellten Sonnenschirmen begegneten uns. Die Landschaft wurde wilder und wilder und nur vereinzelte kleine Steinschlessen. In indischen Fürstendsfon I.

häuschen erinnerten baran, bag wir uns in bewohnter Gegend befanden.

Bei einer verlassenen Wassermühle im Duodez-Format, in der neben zwei kleinen Mahlsteinen kaum Plat für den Müller vorhanden war, wurde Halt gemacht, um das Frühftück zu bereiten. Während der Koch an der Arbeit war, nahm ich mir die Mühe, eine der Höhen zu erklettern, um zu sehen, ob hinterm Berge auch noch Leute wohnten. Mein Auge sah hinad in eine kleine, angedaute Thalschlucht, die sicher noch nie eines Europäers Juß betreten, auf der kaum je zuvor eines weißen Mannes Blick geruht hatte, denn alles hier nicht direkt am Wege Liegende ist terra incognita, und wem es besonderes Vergnügen macht, jungfräuliche Höhen, Berge und Bergriesen in allen Formen und Gestalten, mit oder ohne Schnee, ganz nach Wahl zu erklimmen, der findet hier im Überssuh, was er sucht.

Die Racht wurde, da sich kein Plat zum Aufschlagen eines Zeltes ermitteln ließ, in einer Felshöhle zugebracht und am andern Morgen beim Mondschein schon um 4. Uhr wieder ausgebrochen. Bon diesem Marsche ist mir besonders ein Punkt von selkener Schönheit in Erinnerung geblieden. Ich hatte auf schmaler, schwankender Brücke den Tartara in schwindelnder Höhe überschritten und sah nun von sickerem Bort hinab in die Tiefe, in der sich in rechtem Winkel die brausenden Fluten des Tartara in den Chenad ergießen. Ringsum schrosse Felsenassien; trot einiger gleich Schwalbenrestern an die Felsen gekledten Haus, außer dem Tosen der Wässer. Ich war meinen Leuten vorausgeeilt, genoß in vollen Jügen die Sinsamstit inmitten wildester Berglandschaft und pries mich glitcklich, sernab vom Getriebe der großen Welt allein sein

zu können mit mir felber, allein mit ber wunderbaren Natur.

Beaen Mittag hielten wir in ber größeren Ortichaft Jangalwar furze Raft. Nachdem bort gefrühftuckt mar und neue Rulis die Stelle ber ermatteten eingenommen hatten, ward ber Marich in glübender Sonnenhiße fortgefest. Debr als 3000 Ruß galt es auf fteilen Bidaadwegen ju überminben, eine Arbeit, Die manchen Schweiftropfen getoftet hat. Bis gegen 8000 Guß Sohe faben wir Reis- und Sirfefelder, boch habe ich fpater folche, wie auch Beigentulturen bis über 9000 Fuß angetroffen, ja lettere finden fich in Labath bis ju 12000 Fuß über bem Meeresipiegel, und eine Art Berfte, "grim" genannt, reift in biefem mertmurbigen Lanbe, in bem fein Rledchen angebauten Lanbes unterhalb 9000 Fuß liegt, fogar in Soben von 13 000, ja felbft 14000 Fuß, ber größten befannten Bobe, in ber überhaupt Felbfulturen eriftieren. Die Bewohner biefer gu Raidmir gehörenden, etwa 30 000 Einwohner gablenden Proving, in der jebe Sandbreit anbaufähigen Landes beadert wird und in ber ein weiteres Ausbehnen ber Landwirtschaft und bamit auch eine Bermehrung ber Wohnsite ausgeichloffen ift, baben nun "aus Mangel an Raum" ober auch von bem Standpuntte ausgehend, daß, wie viele Sunde bes Safen, fo viele Beiber bes Dannes Tod find, an Stelle ber Polygamie die Polyandrie eingeführt und gwar in höchft fonberbarer Beife. Der altefte Cohn einer Familie erfieft fich ein feinem Geschmad zusagenbes Beiblein. An ber von ihm geschloffenen Che nehmen feine famtlichen Brüber teil, gleichgiltig in welcher Bahl, mit gleichen Rechten, und bie von biefer Rommanditgefellschaft gezeugten Rinder gehören allen Teilhabern gemeinschaftlich. Erftere fprechen baber.

wie wir etwa von Onteln und Santen, von ihrem größeren, fleineren, alteren und jungeren, biden ober bunnen Bater. Cobald bas erfte Rind geboren ift, verlaffen Grofmutter und die refpettiven Großväter, Die bis babin mit ihren Rinbern gufammengelebt haben, bas Baus und gieben auf Altenteil, fich mit wenigen Rüben und genug Landes, um fie por bem Berbungern zu bemahren, begnügent. Comeit bliebe ja alles "in ber Familie", aber nicht genug an bem. Rein, es ift ben bereits mehrfach bemannten Frauen auch noch gestattet, fich nach ihrem Geschmad ein bis zwei Nebenmanner aus ber Rachbarichaft zuzulegen, Die bann gleichfalls eheliche Rechte ausüben, ohne fpater folde als Bater ber Rinder beanspruchen zu fonnen. Man bente fich, welch wunderbare Motive fich hier einem Cheftanbbramatifer à la Bictorien Cardou boten. Bas wurden fich für prachtige Giferfuchtefgenen mit, fagen wir, 3. B. fünf Chemannern und zwei Sofpitanten erfinden laffen. Es giebt mahrlich bochft eigentumliche Sitten in ber Belt; ich für meinen Teil wurde mich, wenn ich die Wahl hatte, immerhin eher für bie Polygamie als für die Polyandrie begeiftern tonnen. Bemertt fei noch, bag die Labathis fich gur buddhiftischen Religion betennen und ein großer Teil berfelben, Männlein fomie Beiblein, Die Freuden bes Rlofterlebens benen ber Che porgieht.

Doch zurud nach Raschmir, zurud in unfer heutiges Rachtquartier, welches, ba wiederum tein Zeltplat vorhanden ift, angesichts von der sinkenden Sonne vergoldeter Schneeberge auf dem Dache eines Bauernhauses in dem Örtchen Jora aufgeschlagen worden ist. Das Haus besteht aus zwei Stodwerken, beide aber sind, da an einem Bergsabhang, auf verschiedenen Basen errichtet, so daß das flache

Dach des unteren den Bewohnern des höher gelegenen als Tenne, Spielplat, Balkon n. f. w. dient. Unter der Veranda des letteren hatte ich Unterkunft gefunden, Tisch und Stuhl standen auf dem Dach des ersteren. Meistens pflegen, wie schon erwähnt, hier die Getreidevorräte untergebracht zu werden, und die Häuser, auf deren Dächern in mächtigen, vortrefflich gesetzt Scholern die Ergebnisse der letten Ernte ausgebaut sind, erhalten dadurch von weitem das Aussehen kuppelgekrönter Tempel.

Meine braven Wirte gaben sich bie erbenklichste Muhe, mir ben Aufenthalt für die Racht erträglich zu gestalten, aber die sofort nach Sonnenuntergang eintretende eisige Kälte und der Lärm, den einige in den Nachbarfelbern schmausende Bären vollführten, ließen mich tein Auge schließen, so daß ich mit Freuden den dämmernden Morgen begrüßte und mich erst wieder wohl zu fühlen begann, als die Bewegung des Kletterns das Blut in meinen Abern in Fluß brachte.

Auf einer Höhe von über 8000 Fuß gelangten wir zu einem der Gottheit Bhadrakali, einer mit 8 Armen behafteten Dame, geweihten Holztempel. Gleich einer Feiligen der kathoslischen Kirche war die Göttin angethan mit seibenem Gewande, geschmückt mit Ebestienen und Blumen, und machte ein vergnügtes Gesicht, als ich sie begrüßte. Letzteres aber gesichah lediglich, um mir von ihr die Erlaubnis zu erbitten, mich von der ihr Heim umgebenden Veranda ein wenig umsehen zu dürfen. Welch ein Blick! Vor mir lagen die grauen Vergestücken einem Weere selsgewordener Wogen gleich, aus dem sern am Forizont der Nana und Khana — davon der erstere 23 447 Fuß hoch — schneeskarrend sich von dem lichten Blau des Morgenhimmels abhoden. Von nun an ging es langsam bergab, und ich vertrieb mir die Zeit damit, möglichst viese der

zu Tausenden im Sonnenlichte sich tummelnden farbenschillernben Schmetterlinge zu fangen und meiner im Laufe der Neise almählich recht umfangreich gewordenen Sammlung einzuverleiben.

Seit gestern bereits befanden mir uns im Begirt Babramar, einer bem Bruber bes Maharabia, bem uns aus Siringgar befannten liebensmurbigen Rabig Amor Ginah. gehörenden Landichaft, Die demfelben eine jährliche Rente von etwa 200000 Mark einbringt. Die Wege maren bier in befferem Buftande als im übrigen Rafchmir, mit ber Baldwirtschaft aber fah es womoglich noch fläglicher aus, und bie riefenhaften Stämme lagerten ju Sunberten faulend am Boben. Die biefigen Bewohner icheinen viel Ginn fur bie Schönheit ber fie umgebenben Natur zu befigen, meniaftens läßt mich ber Umftanb, bag an allen hervorragenben Ausfichtspunkten umgehauene Stämme ju Banten hergerichtet waren, bicfen Schluß ziehen. Bon einem folchen Puntte bot fich mir ein bezaubernder Blid auf die tief unten im Thale liegende Stadt und bas biefelbe beherrichende, mit vier runben Edturmen verfebene Fort.

Mein heutiges Neiseziel schien mir so nahe, und die Kulis waren so weit zurück, daß ich mir etwa eine halbe Stunde Rast gönnte und mich an dem Andlick der sich unter mir ausdreitenden, üppigen Landschaft weidete. Ich war späterhin recht unangenehm enttäuscht, als es noch etwa 1½ Stunden unbequemen Bergabkletterns bedurfte, um den vom Gouverneur für mich hergerichteten Lagerplat zu erzreichen, und zweier weiterer Stunden Wartens, dis Zelt und Gepäck anlangten.

Babrawar, die Stadt, hat mir wenig gefallen, fie bot mit ihren engen, unregelnuäßigen Gassen, unfauberen Säusern

und Bewohnern ein Bild der Unordnung und des Schmukes. Nie sind mir so mordsgarstige Weiber begegnet, wie hier, die, ich glaube, der Wohlthat eines Bades oder auch nur einer gründlichen Waschung von Kindesbeinen an nicht teil-haftig geworden sind. Man denke sich hierzu verfilztes, scheinbar nur einmal im Leben in Jöpse gestochtenes Haar, kropsbehangene, dünne Hälse, und man wird begreisen, daß ich die Frage auswarf: Wie ist es möglich, daß bei Abwesenheit aller weiblichen Reize ein solches Geschlecht überzhaupt fortpstanzungsfähig bleibt?

Trop aller Anstrengungen bes Gouverneurs, mich länger an ben Ort, ber, nebenbei bemerft, 2500 Ginwohner gablt, gu fesseln, mandte ich Babramar in ber Frühe bes nächsten Tages ben Ruden, erreichte um 10 Uhr Thanala, einen ausschließ= lich von Schmieben und Blecharbeitern bewohnten Ort in Bobe von 7500 Fuß, und nach weiteren brei Stunden in etwa 10000 guß bie Grenze gwifden Rafdmir und bem unabhangigen Staate Chamba. Bier befinden fich außer einem Bollhäuschen bes Maharadja, in dem 6 v. S. Steuer von allen eingeführten Brobutten erhoben merben, einige menige. von Milchwirten, beren Berben im Sommer auf ben gut= begraften Almen weiben, bewohnte Steinhäufer. 3ch hatte ursprünglich beschloffen, hier zu nächtigen, boch ftand ich eines eisigen Windes wegen, trot ber Erichopfung meiner Trager, von diesem Borhaben ab und sette ben Darich, auf Chamba= Territorium bergabsteigend, nach turzer Rubepaufe fort. Meine Soffnung, bald irgendwo einige Quadratmeter ebenen Landes für einen Lagerplat angutreffen, follte fich leiber nicht erfüllen, und ich mußte froh fein, endlich am Fuße eines Baffer= falles gerade Raum genug zu finden, um mein Feldbett aufftellen zu können. Gin romantischeres Platchen für ein Lager konnte man sich wahrlich nicht wünschen, bequem freilich war etwas anderes, und für die Diener und Träger gab es kaum auf den Felsen ringsum eine Möglichkeit sich niederzulegen. Trotz allen Ungemachs und grimmiger Nachtkälte werde ich mich stets gern dieses eigentümlichsten Lagerplatzes, den ich je bezogen habe, erinnern. Wein Bett stand etwa zehn Schritt entsernt von dem zwischen zwei mit hohen Kiesern bedeckten Felsen in die enge Schlucht niederstürzenden Fall, dessen Wasser im Lichte des Mondes stüffigem Silber glichen und einen zanberhaften Kontrast gegen das dunkse Rot der kodernden, knisternden Wachtseuer boten.

3d fann meinen Bericht über bas parabiefische Raschmir unmöglich ichließen, ohne ber Liebe und Berehrung Ermähnung ju thun, die alle Schichten ber Bevolkerung für ihren Daharadja hegen. Überall wo es auch war, erging man sich über benfelben in ungefünstelten Lobeserhebungen, jedermann pries die Milde, Gerechtigfeit und Silfsbereitschaft bes einem Botte gleich geachteten Landesherrn, und niemand flagte über brudende Abgaben ober unterbrudte Freiheit. Rein Menich fonnte mir fagen, aus welchem Grunde ihr Sürft von ben Englandern unter Bormunbichaft gestellt worben fei. teres geschah befanntlich mit ber Begründung, ber Migmirt= fchaft des Maharadja ein Ende machen zu wollen, Thatfache aber ift, daß man englischetseits einem ftark tompromittieren: ben Briefmechfel zwischen bem Staatsoberhaupte Rafchmirs und Rukland auf Die Spur gefommen ift, und es baber für ratiam hielt, einen fo gefährlichen Bafallen bis auf weiteres talt ju ftellen. Die vox populi hat jebenfalls mit ber Cache nichts zu thun gehabt! Beute, beim Erscheinen Diefes Buches, ift, wie ich vernehme, der Fürft wieder in feine Rechte eingesett.



## Chamba. Mundi, Belaspur. Arki.

er Übergang von Rafchmir auf Chambagebiet macht fich vorteilhaft bemerkbar burch bas Befferwerben ber Bege. Benn ich jage "Beffermerben", jo foll bamit noch feinesmegs von einem "Gutwerben" bie Rebe fein; aber man mertt ben ichmalen Berapfaben boch an, baß fie ihr Dafein Menichenhanden und nicht, wie die bisherigen, basfelbe lediglich Menschenfüßen verbanten, fowie, daß fich ab und ju jemand um diefelben befummert. Bon Rafchmir tommend, hat man jebenfalls bas Befühl, als fame man von einem Knuppelbamm auf Asphaltpflafter. Das Lager am Bafferfall murbe in aller Frühe verlaffen. Begen 7 Uhr, nach zweistundigem Marich, tamen wir an eine Sirtenhütte, in ber mein Begleiter, ber Munichi aus Rafchmir, bem es bei uns zu unbehaglich geworben war, genächtigt hatte. Er itand mit feinen furgen Beinchen und feinem feiften Beficht jo berausforbend ba, als wolle er jagen: "Ihr Langichläfer! 3ch marte hier ichon ftundenlang", tropbem man ihm anmertte, daß er seinen Heuhaufen erft vor einigen Augenbliden verlaffen hatte.

Unfer Dea führte faft eine Stunde lang über unvergleichlich icone Rleeweibe, beren Wert voll und gang gu ichaten man in ber Saut eines ber wohlgenährten, ringsum grafenben Ochsen hatte fteden muffen. In ber auf einem von oben bis unten mit lilablühenben Strauchern übermucherten Berge gelegenen Ortichaft Langerg fand Ruliwechsel statt, und bann ging es bergauf, bergab, entlang bem Flüßchen Seml, porbei an ungahligen Bafferfällen und hübiden, freundlichen Dorfichaften nach Banahal, mo in einem behaglichen Waldbungalow Quartier genommen murbe. Bon bem Forftbeamten erfuhr ich, baß bie gefamten Forften bes Rabia von Chamba von ber britischen Regierung für jährlich 36 000 Mart genachtet find. Stärferes Sols ift in biefen Balbungen menig mehr porbanben: bagegen viel foldes, wie es fich zu Gifenbahnichmellen eignet. Befonbers bas Solz ber cedar deodarus wird von ben Bahnvermaltungen geschätt, benn es miberfteht bem Berftorungstrieb ber weißen Ameife am längsten. Die bearbeiteten Schwellen merben in ben Seml geworfen, von biefem in ben Ravi und fo nach Labore getrieben, mo bas Stud mit 4 Mart 80 Bf, bezahlt Tropbem macht bie britische Regierung ichlechte Beichafte mit ber Pacht, benn bie Untoften fur bie Schwelle ftellen fich auf 3,20 Mart, mas bei ben nieberen Löhnen nur erflärlich ift burch die viele Arbeit, Die bas mubfame, geitraubende Loslofen ber gwijchen Steinen festgerannten Bolser erforbert.

Die Hauptholzarten ber Forsten in Chamba sind: cedar deodarus, pinus excelsa, pinus longisolia, Atazie und Siche, boch nuß man sich unter letterer keinen so prächtigen Baum-

riesen vorstellen, wie unsern beutschen Baum, mit bessen Majestät sich die Schwester am Simalana auch nicht annähernd messen fann. Brauner und schwarzer Bär, Leopard, Sirsch und Wildziese sind die am meisten vertretenen Wildarten.

Die Bäufer in ben Bergen Chambas gleichen mit ihren flachen Erdbächern benen in Raschmir, boch wird ber mittlere Raum ber Borberfeite faft burchweg von einer geräumigen, luftigen Loggia eingenominen, Die mit einer gefchnitten Bolgbruftwehr verfeben ift und beren Dach von, wenn auch giem: lich roh geschnitten, fo boch überaus wirkungsvollen Solgpfeilern gestütt wirb. Die Frauen tragen bunte, furge Rode, ein übers Rreug befestigtes, Die Bruft gur ichonften Geltung bringendes Mieder und bloge Beine. Dit Gilberfchmud in ben Ohren find fie geradezu überladen, und felten fehlt ein feiner golbener, burch einen Nafenflügel gezogener Reif von folden Dimenfionen, bag ein fleiner Papagei fich bequem barin ichaufeln tonnte. Die Danner geben in furgen Ritteln und Filgtappen einher. Meift trifft man baumwollene Bemanber, boch "mer meife, mahlt Wolle"; benn die Temperatur ist bedeutenben Schwankungen unterworfen. Fast alle er= wachsenen männlichen Bewohner Chambas tragen auf ber Bruft ein in brei Langsfelber geteiltes, etwa 5 Boll langes und 3 Boll breites filbernes Schilb. Jebes Gelb enthalt bas Bilbnis einer Gottheit.

Auf bem Rücken eines mir vom Forstbeamten geliehenen Pferdes gelangte ich am solgenden Tage nach Manjera, einer Ortschaft, beren ich nur deshalb Erwähnung thue, weil dasselbst der seinerzeit wegen unliebenswürdigen Benehmens gegen die Engländer seines Thrones entsetze "unabhängige" Radja von Chamba, Bater des jest regierenden, seine Tage in der Berbannung verbringt, und zwar mit einer Rente

von 800 Mark monatlich, mahrend sein Sohn etwa über das dreißigsache Einkommen versügt. Ich hätte den alten Herrn gern gesprochen, man bedeutete mir aber, Seine Hoheit litten an einer Idiosynkrasse gegen Europäer, ein Gefühl, welches ich begriff und zu achten wußte.

Seit langer Zeit sah ich hier zum ersten Mal wieder Palmen. Es geht mir mit benfelben, wie mit Süßigkeiten: ab und zu genieße ich solche recht gern, aber ich liebe es nicht, mit ihnen überfüttert zu werden. In Afrika hatte ich mir den Magen daran verdorben, heute aber, nach wochenlangem Wandern durch Nadels und Laubwald, wurden sie mir gewissernaßen als Dessert aufgetischt, und ich begrüßte sie als solches mit Freuden.

Die Bollmondnacht benutend, machten wir uns um zwei Uhr morgens wieber an bie Arbeit, um für ben langen por uns liegenden Marich nach Chamba, ber Sauptstadt bes 120 000 Einwohner gablenden Landes, möglichft von ber Ruble ber Racht profitieren gu fonnen. Bon jest ab murben bie Pfabe nicht nur beffer, fonbern fogar gut; benn por Jahren mar einmal ein Bigefonig bes Weges gezogen, und Die Stätte, die in Indien ein folder Menich betritt, ift ein= geweiht für alle Beiten. Es ift ein mahrer Gegen, bag bie Bigefonige möglichft viel im Lande herumreifen, benn wohin fie tommen, werden wie mit Zauberichlag elende Bege in vorzügliche Strafen, ichmankenbe Stege in prachtige Bruden verwandelt, zu Rut und Frommen aller fpateren Reifenden. Nebenbei läßt fich nicht leugnen, bag ber jest regierenbe Radja von Chamba felbit lebhaften Anteil an ber Berbefferung ber Berkehrsabern feines Landes nimmt und jährlich bedeutende Summen für diefelben aufwendet. Es ift überhaupt ein Dann von Unternehmungsgeift, und als ich am folgenden

Tage bei fengenber Mittagsbite feine Refibeng betrat, ba wurde gehämmert, gefarrt, gegraben und geebnet, als folle nächster Tage eine Weltausstellung in Chamba eröffnet merben. Die Stadt felbft, boch am Berge über bem Ravi gelegen und überragt von bem impofanten Balaft bes Fürften, fowie mehreren Tempeln, gablt 8000 Ginwohner und macht mit ihren weiß getunchten, mit Schiefer gebecten Biebelhäufern einen hervorragend hübschen Ginbrud. 3ch habe in Indien. mit Ausnahme von Jenpur, bis jest feine andere fo regelmakia und luftig gebaute Stadt tennen gelernt. Die Bagare bestehen bier nicht, wie anderwärts, aus finsteren, bumpfen Söhlen, in die taum ein Sonnenitrahl gelangt, fonbern aus gleichmäßig gebauten, um einen ausgebehnten Rafenplat gelegenen geräumigen, lichten Sallen. Diefer Plat, auf bem fich für gewöhnlich bie liebe Jugend tummelt, bient an befonders vom Radia festaefetten Tagen gum Bolo-Sviel, fowie zweimal bes Sahres zu ben bier ftattfindenben Rennen.

Ein hüsches großes Hospital, welches binnen furzem vollendet sein dürfte, bildet auf der einen, der Garten des ehemaligen britischen, seit der Großjährigkeit des Radja vereinsamt dastehenden Residenzgebäudes auf der andern Seite den Abschluß dieses Platzes. Allerliebst, inmitten freundlicher, wenn auch etwas altväterischer Blumenanlagen, unmittelbar über dem Flusse liegt der Bungalow für Reisende, in dem ich drei genußreiche, friedliche Tage mit Briefschreiben und dem Ordnen meiner Sammlungen verdrachte. Kurz nach meiner Ankunft besuchte mich daselbst der Bezir des auf Jagd abwesenden Radja, um mich zu begrüßen und sich nach meinen Wünschen zu erkundigen.

Ich unterhielt mich längere Zeit mit bem gemutlichen alten herrn über Land und Leute, seinen Fürsten und bessen

Familie, hätte ihm aber beinahe laut ins Gesicht gelacht, als er mir auf meine Frage, wie lange die jehige Herrscherfamilie bereits im Lande regiere, kalt lächelnd entgegnete: "Etwa 2000 Jahre." Das klingt für einen Europäer sast unglaublich, aber trohdem mag der Mann recht haben, denn wie mir später von englischen Beamten versichert worden ist, giedt es in Indien Fürstengeschlechter, die nachweislich seit nahezu 3000 Jahren in ihrem Lande sitzen, und ein Richter erzählte mir, es sei gar nichts Seltenes, daß vor dem "Court" gewöhnliche Personen mit 6—700 Jahre alten, meist auf Baumrinde geschriebenen Dofumenten erschienen.

Was mich besonders in Chamba interessierte, das waren die etwa 1000 Jahre alten, ihrer Form — Kegel auf quas dratischer Basis — nach zu urteilen, von Buddhisten ers bauten Tempel. Dieselben sind von oben bis unten mit sehr originessen Bildhauer-Arbeiten bedeckt und bieten im Innern meist nur Raum für irgend ein Gögenbild.

Sine oberhalb bes Palastes entspringende Quelle versorgt bie Stadtbewohner mit vorzüglichem Wasser. An dieselbe knüpft sich solgende Sage: Bor grauen Jahren wurde Chamba von einer entseklichen Dürre heimzesucht, alle Wasserläuse versiegten und selbst im Bette des Ravi war kein Tröpsichen mehr zu entdecken, so daß Menschen und Bich vor Durst dahinstarben. Da berief der Radja sämtliche Weisen, Priester, Aftrologen und sonstige Prosessionsschwindler seines Reiches zu sich und ließ sie beraten, wie der schrecklichen Rot gesteuert werden könne. Nach langer, trockener Sitzung war man überein gekommen, es würde keine Quelle im Lande rinnen, bevor nicht der Radja das Liebste, was er auf Erden besitze, den Göttern zum Opfer gebracht habe. Sin wenig verstimmt empfing der Fürst diese Kunde, doch entschloß er

fich, bem Rate ber Beifen Folge zu geben. Die Frage war nun, wer follte geopfert werben? Denn bag es fich um ein Menschenopfer handelte, verftand fich von felbft. Seine Gattin magte er mit biefer peinlichen Angelegenheit nicht ju beläftigen - eine Schwiegermutter befaß er nicht - und fo fiel die Bahl auf feinen einzigen Gohn, ben 18 jahrigen Thronerben. Gei es nun, bag fein Baterberg ein menfchliches Rühren fühlte und bie Jugend bes Angben ihn reute. fei es, bag er fich fagte: "Was fann bas fchlechte Leben nüpen?" Thatfache ift, bag er fich nach langer Überlegung entichloß, felber auf ben Scheiterhaufen gu fteigen und fomit ber Cache ein raiches Enbe gu machen. Alles mar bereits zu bem feierlichen Atte hergerichtet, als die Gemahlin bes Radja, die Rani, Runde von bem Borhaben ihres Mannes erhielt. Ohne weiteres fturgte fie in fein Bimmer und machte ihm eine beftige Scene, wie er fich unterfteben tonne, feinen Unterthanen ben Landespater rauben zu wollen, er, ber Steuerer bes Staatsichiffes, ber Lenter ber Beichide bes 3hr gebühre bei biefer Belegenheit ber Bortritt, Landes. ihr ber Scheiterhaufen, benn fie bate fich aus, für bas Liebste ihres Gatten zu gelten — und mas bergleichen Rebensarten einer polternben Alten mehr find. Rurg und aut, als richtiger Bantoffelhelb aab er bem Drangen ber Rani nach. ließ ihr ben Willen und fie verbrennen. Unter ihren Afchenreften aber fprudelte noch felbigen Tages ein filberklarer Quell hervor gur Erquidung und Labfal bes fchier verburfteten Boltes. Diefer Quell ift es, ber noch heute bie Stadt mit Baffer verfieht. Gin Tempel ift über ber Stelle errichtet, an ber einst bas erfehnte Raf bem Boben entquoll, jum Andenten einer braven Frau, die ihr Leben bingab für bas Wohl bes Landes und ihrer barbenben Mitmenfchen.

Als einziger Europäer lebt in Chamba ein junger, feingebildeter Missionar der schottischen Kirche, Mr. Kalder, den man wahrlich um seinen, oberhalb des Zusammenstusses des Sow mit dem Ravi entzüdend gelegenen Wohnsit, eine kleine, im gotischen Styl erdaute Villa, die auch im Innern stilvoll möbliert ist, beneiden könnte. Dieser liebenswürdige Herr, dem ich, um ihn nicht in Verlegenheit zu setzen, die Frage nach der Zahl seiner Schüler und Jünger erspart habe, hat mir viele Freundlickeiten erwiesen und mich mit manchen eigentümllichen Gebräuchen der Bewohner des Landes vertraut gemacht.

Gine ber Sauptfestlichkeiten in Chamba bilbet bas im Frühighr ftattfindende Bullenfeft. Bei biefer Belegenheit, gu ber fich alles, mas Beine bat, an ben Ufern bes Ravi einfindet, wird von ben Prieftern ein Stier in ben Gluß getrieben, und von feinem Benehmen hangt es bann ab, ob bas Jahr ein gunftiges ober ungunftiges mirb. Schweres Unglud broht bem Lande, wenn ber Bulle an bemjelben Ufer landet, von bem er ins Waffer gejagt ift, schwimmt er auf Die andere Seite bes Alufibettes, fo bedeutet bas ein normales Jahr. Großes Glud aber birgt bie Butunft, im Falle bas arme Opfertier bas Land ichwimmend verläßt und entweber ertrinkt ober in einem Nachbarstaat fich ans Ufer Dleiftens pflegt bas lettere ber Fall gu fein, benn bas an ben Ufern versammelte Bolf halt ein "corriger la fortune" für erlaubt und verhindert mit Stoden und Steinmurfen ein Landen bes Bullen nach Möglichkeit. - Um Abend bes zweiten Tages meines Aufenthaltes mar ber Rabja von ber Saab heimgefehrt, und ba ich ben Bunich geaußert hatte, ihm meine Aufwartung zu machen, erichien am folgenben Morgen eine Art Sofmarichall in Begleitung eines herrlich aufgezäumten Schimmels, auf bem ich die wenigen Schritte zum Palaste zurücklegte. Im Portal des letteren trat die Wache ins Gewehr und prasentierte. Ich gelangte in einen mit Blumenanlagen, Rasen und Springbrunnen geschmückten Hofraum und wurde von dort in den glanzvoll, in europäischem Stil eingerichteten Empfangssaal geleitet. "His Highness" — dieses Prädikat nebst den dazu gehöri-

gen, je nach Größe bes beherrichten Landes zwischen 7—21 schwankenden Salutichüffen ist allen Radjas von der britischen Regierung zuerkannt — ließ mir gerade Zeit genug, mir ein auf dem Tische liegendes Album etwas genauer anzusehen.

Bu meinem Erstaunen fand ich unter den Photographien zahlreicher indischer Größen neben einem Vilbe der Königin von England auch solche des Kaisers



Sham Singh Radja von Chamba.

Friedrich und des Fürsten Bismarc, doch setzte mich das weit weniger in Erstaunen, als später in der Branntweindude des Eingeborenen-Bazars in Sintla das Auffinden eines Holzschnittes, welcher eine unserer ersten medizinischen Berühmtheiten, Geheimrat Leyden, darstellte. Wie sich mein sonst so mäßiger, liebenswürdiger Freund, in dessen gastlichem Haufe in Berlin ich manche genußreiche Stunde verlebt habe, hierher, gewissermaßen als Schutzott des Schnapsund Vetroseumausschankes, verirrt hat, ist mir leider a conto

meiner mangelhaften Kenntnis des Sinduftani ratfelhaft ge-

Nach wenigen Minuten erschien "Seine Hoheit Sham Singh", ein hagerer blasser Jüngling mit schwarzem Schnurzbärtchen in elegantem dunklen europäischen Anzuge und weißem Turdan. Er sprach gut englisch, führte mich durch die ausgedehnten, in indischem Geschmack desorierten Näume des Palastes und lud mich, nachdem ich seine Frage, ob ich Lawn tennis spiele, bejaht hatte, ein, ihm das Bergnügen zu machen, in einem seiner Gärten nachmittags eine Partie mit ihm zu versuchen. Zur sestgesten Stunde wurde ich in gleicher Weise wie am Morgen abgeholt und zum Spielplatz geführt, wo ich von der mir zu Ehren in roter Gala-Unisorm angetretenen, zwischen 30 und 40 Mann starten Musikfapelle mit "Heil Dir im Siegerkranz" und von dem Radja mit verlegenem Gruße empfangen wurde.

Auf einer Seite des Plates war ein mit den Initialen des Fürsten und der Königskrone versehenes, in englischer Sprache geschriebenes Programm, welches ausschließlich deutsche Weisen enthielt, angebracht. Da die Kapelle von einem deutschen Musikmeister geschult war, überraschte mich diese Programm ebensowenig, wie die wirklich vortrefslichen Leistungen der Bande. Die Pausen zwischen den einzelnen Rummern wurden von nach Art der schottischen "highlanders" mit Dudelsac und Querpfeisen ausgerüsteten Spielsleuten ausgefüllt.

Rachbem ich dem erst achtzehnjährigen, aber bereits verheirateten und sich mehrsacher Vaterschaft erfreuenden Bruder des Radja, einem allerliebsten, vergnügten Jungen, sowie diversen Männern von Rang vorgestellt worden war, begann das Spiel und endete schließlich, zur unverhohlenen Freude des Nadja, der Hoffchranzen und des rundum in Massen versammelten Boltes, mit einem Siege des Fürsten. Beim Abschied überreichte mir dieser sein Bild. Als ich ihn dat, dasselbe mit seiner Unterschrift zu versehen, wurden Dinte und Feder gebracht, und der Spender schrieb — bezeichnend, welchen Wert er auf seinen Titel legt — auf die Rückseite die Worte: "Presented by His Highness Sham Singh, Radja of Chamba, 9. September 90".

Da gerabe die Stunde gekommen war, in der die Götter unter einem Höllenspektakel mit Pauken und Hornzgebläse sich zu Bette begaben, fragte ich den Fürsten, welche Gottheit hauptsächlich im Lande verehrt werde. Lachend meinte er: "Bei und können Sie alles haben, Götter männlichen und weiblichen Geschlechts, mit zwei, vier, sechs und acht Armen, Beinen oder was Sie wünschen, wir haben eine große Auswahl und jeder Gott hat seine Anhänger".

Des ewigen Kuliwechsels mübe und unterrichtet von der guten Beschaffenheit der Wege die Simla hatte ich mich für einen Weitermarsch mit Maultieren entschieden und vier dieser unter Umständen so nützlichen Vierfüßler nebst zwei Treibern zum Preise von achtzig Mark für sechzehn Tagemärsche gemietet. Um Worgen des Ausbruches begann das langweilige Geschäft des Verteilens und Festschnürens der Lasten, und ich möchte jedem Neisenden raten, sich nur da irgendwelcher Lastitiere zu bedienen, wo die Treiber gewohnt sind, Bepäcstücke von Europäern und nicht nur Säde mit Getreibe ze. zu verladen; denn es ist durchaus nicht leicht, Tische, Stühle, Betten, Zeltstangen und sonstige Kleinigkeiten, fowie sämtliche für Kulis eingerichtete Lasten auf dem Rücken der Tiere so zu beseitigen, daß ein Herunterrutschen ausgesichlossen ist. Als die Gepäcktaramane abmarschiert war,

nahm ich im Saufe meines Diffionsfreundes bas Frühftud ein und ichwang mich nach Beendigung besselben auf eine fleine braune Stute, Die mir ber Rabja nebft einem Diener in ber Frühe mit ber Bitte geschickt hatte, mich berfelben bis Simla zu bedienen. Tropbem ich 21/2 Stunden fpater aufgebrochen mar, als die Maultiere, holte ich biefelben nach taum einftundigem Ritt ein. Die Beväckftude batten fich gelodert, und es mußte von neuem gelaben merben. Sobalb bas geschehen mar, ritt ich weiter und langte nach mühseligem Überschreiten eines Baffes von über 7000 Fuß gegen 2 Uhr in meinem Nachtquartier, bem Bungalow von Choari, an. 3d wartete ben gangen Nachmittag, ich wartete ben Abend, fein Maultier fam, und ich fag ba ohne Bettzeug, ohne Nahrungsmittel. In jedem anderen Lande mare ich in foldem Falle in bas nabegelegene Dorf gegangen und batte mir Spiegeleier bereiten ober ein Subn braten laffen. Aber bem Inder gilt befanntlich ber Europäer als ein unreines Befen, mit bem er unter feinen Umftanden feine Nahrung teilen ober für ben er ein fo verabicheutes Tier, wie bas Subn, berrichten murbe, benn icon ber Schatten eines Chriften ober eines Mannes von nieberer Raffe, wenn er sufällig auf Die Speifen eines orthoboren Brahminen fällt. genügt, Diefelben für letteren ungenießbar gu machen. war ich benn für bie Nachtmahlzeit auf zwei harte Gier, Die für alle Fälle mitgenommen maren, angewiesen, ein minberwertiger Benug, wenn biefelben ohne Brot und Butter genoffen und mit Waffer binuntergefpult merben muffen, auch gelang es mir, einige bem Rabia gehörige Steppbeden aufgutreiben und damit ein leidliches Bett bergurichten.

Gegen 3 Uhr morgens wurde ich von meinem Diener geweckt; derfelbe war angelangt, aber nur mit brei Maul-

tieren und davon obendrein auch noch eines ohne Last. Ich ersuhr nun, das vierte sei niedergebrochen und sein Gepäck, Zelt 2c. am Wege liegen geblieben, ein anderes hätte an einem Felsvorsprung seine Last abgestreift, dieselbe sei etwa 1000 Fuß tief in einen Abgrund gestürzt und unwiederbringlich verloren, was ich begriff, als ich aussindig gemacht hatte, daß dieselbe aus 18 Flaschen Kaschmitwein, meinem photographischen Apparat einschließlich sämtlicher unterwegs gemachter Aufnahmen und einer botanischen Sammlung bestand.

Den Chopinischen Trauermarsch pfeisend. legte ich mich wieder ins Bett, schlief die zum Morgengrauen und machte mich dann mit meinen Leuten auf die Suche nach der liegen gebliebenen Zeltlast, die bald aufgefunden wurde. Etwas weiter entsernt lag die zweite Unglückstätte, an der ich nuch überzeugte, daß nichts mehr zu retten war. Trot der gemachten trüben Ersahrungen versuchte ich es für den nächsten Marsch noch einmal mit Maultieren, aber mit nicht viel besserne Ersolge. Zwar ging dieses Mal nichts versoren, aber ich hatte wiederum bis 11 Uhr nachts auf Speise, Trank und Wager zu warten, so daß ich Maultiere, Siel, Ponys und wie diese Transporttiere alle heißen mögen, sür meine weitere Neise in den Bergen in Acht und Vann zu thun und mich fortan wieder mit Kulis zu begnügen entschlossen war.

Am britten Marschtage wurde die Grenze des Ländchens Chamba überschritten, und auf breiter Fahrstraße zog ich ein in den unter britischer Verwaltung stehenden Kangrathal-Bezirk. Dieser lette Marsch auf Chamba-Territorium war zugleich der erste bequeme, seitbem ich Sirinagar verlassen hatte, und dazu ein selten genußreicher, da der meist auf Bergeskamm entlang führende, sich sanft senkende Pfad nach

Rorben Blide in tiefe Thalfchluchten bot, mahrend nach Suben bas Auge über Sügelketten hinmeg in die weite indische Sbene schweifte.

Das Kangrathal ist berühmt wegen seiner Theepstanzungen, und mein Weg führte gleich ansangs an einer solchen, von der Regierung angelegten und von einem Inder in Pacht genommenen Pstanzung vorüber. Die etwa vier Fuß von einander entsernt stehenden Theefträucher sind buschig, dicht belaubt mit kleinen dunkelgrünen, lanzettsörmigen Blättchen, und hier meist nicht höher als  $2-2^{1/2}$  Fuß. Sehr bald sieht man einer Pstanzung an, ob sie von Singeborenen oder Europäern bewirtschaftet wird; denn die ersteren pstücken in irrationeller Weise alle jungen Schöllinge, so daß der Strauch meist auf oben erwähnter Höhe bleibt und weniger umsangreich ist, als in den Anlagen der Europäer, die ihm Gelegenheit geden, sich auszubreiten. Aber auch hier ist er meist nicht höher als 3-4 Kuß.

Die Fahrstraße, auf ber ich mich nunmehr befand, ersichien mir nach mehrwöchigem Wandern durch Wildnis mit ihrem Ochsentarrens, Ekkas und Duliwerkehr als der Inbegriff aller Zivilisation. Die Karren und Ekkas habe ich bereits beschrieben, aber ein Duli war mir disher nicht begegnet. Es ist dies ein etwa 12 Fuß langer und 4 Fuß hoher, an den Seiten mit Öffnungen versehener Kasten, durch bessen Daches Längsachse eine Bambusstange läuft. Zwei Kulis vorn und zwei hinten tragen diesen Kosser, dessen sich eine Europäer zum Reisen kossen, unter taktmäßigem Uchzen und Stöhnen. Alle 10 Minuten werben sie abgelöst, so daß man 8 Mann nötig hat, um sich auf diese, mir höchst unsympathische Weise fortbewegen zu lassen.

3ch hatte in meinem heutigen Reifeziel, mit bem ftolzen

Namen Shahpore, eine Stadt, jum mindeften aber einen größeren Martifleden, in bem mir Belegenheit geboten murbe, meine erschöpften Vorrate ju ergangen, erwartet und mar bitter enttäuscht, in bemielben ein gang elendes Dorf porgufinden, in bem meder Milch noch Butter, weber Subn noch Gi zu haben mar. Der Bungalow mar neu erbaut und noch nicht eingerichtet, und fo fuchte ich Schut gegen Die glübenbe Sonne unter ber Beranda bes Boftgebaubes, erwartete bafelbft bie Untunft meiner Trager und ließ mir mit einer mahren Engelsgeduld von dem mitteilfamen Poftbabu Bolfen von Tabaksqualm ins Beficht blafen. Landbrieftrager tamen und gingen, ihre Brieffade an mit eifernen Spigen verjebenen Stöden auf ber Schulter tragenb. Unterhalb biefer Spite befindet fich ein Bundel meffingner Schellen, und ba die Trager durch ihre Bervflichtung, Die deutsche Meile in 40 Minuten gurudgulegen, gu ungusgefettem furgen Traben gegwungen find, fo bort ihr Antommen fich an, als führe ein Schlitten Infolge häufigen Wechfels ber Trager ift bie Briefbeforberung eine erstaunlich ichnelle.

Die Bergstation Dharmsala war nur etwa 3 Meilen entsernt. Ich entschlöß mich baher, noch selbigen Tages bahin weiterzuziehen, beschied ben Ortsvorsteher zu mir und bestellte neue Kulis, die mir auch zugesagt wurden. Meine Leute waren längst eingetrossen, und zwei Stunden vergangen, als mir mitgeteilt wurde, es sei unmöglich, Kulis aufzutreiben. Da mein Entschluß, in Dharmsala zu nächtigen, seststand, o nahm ich die Sache selber in die Hand, griff die ersten besten des Weges ziehenden Grasschneiber auf, nahm ihnen ihre Sicheln ab, deponierte dieselben beim Postbabu und bewog sie, meine Lasten aufzunehmen. So ging's, und ehe 15 Minuten verstrichen waren, besanden wir uns wieder auf

bem Marsche. Rach kurzer Weile wurde die Heerstraße verlassen und auf ausgewaschenen, steinigen Pfaden ging es zu dem 5500 Fuß hoch gelegenen Bergstädtchen hinauf, welches bei einbrechender Nacht glücklich erreicht wurde.

Raum hatte ich mir's im Bungalow bequem gemacht und meinen gepreßten Rulis ju ihrer großen Bufriebenbeit boppelte Löhne ausgezahlt, als ein junger Schwebe bei mir eintrat, ber mahrscheinlich zu viel Punsch getrunken batte: jebenfalls befand er fich in einer Berfaffung, bie - ich weiß nicht wie im Schwedischen - im Deutschen aber mit "totaler Trunkenheit" bezeichnet wirb. 3ch teilte bem jungen Berrn unverblümt mit, daß, falls er irgend ein Anliegen an mich habe, ich es vorzöge, er möge, bevor er zu mir fame, erit einmal zu fich felber fommen, worauf er fich gurudgog, um mich am nachsten Morgen mit einem Briefe zu überrafchen, in bem er mir feine Dienfte als Reifebegleiter antrug. Da ich nun auf Lofdung ichmebischen Durftes feineswegs ein= gerichtet bin und mein bischen Spiritus knapp für mich felbst ausreicht, fo wird man ermeffen können, mit wie heißem Dante ich biefes uneigennütige Anerbieten ablehnte.

Dharmfala ist eine jener Himalayastationen, in benen bie in ber Sebene lebenben Suropäer Erfrischung mahrend ber heißen Sommermonate suchen. Da die dis über 6000 Fuß hoch zerstreut in den Bergen liegenden Bungalows meist durch große Entsernungen von einander getrennt sind, ist ein reger gesellschaftlicher Berkehr, wie ein solcher an anderen, gleichen Zwecken dienenden Orten stattsindet, ausgeschlossen — meiner Ansicht nach ein großer Borteil sir die Erholung von den Salonstrapazen des Winters suchenden Kurgäste.

In Dharmfala fteht — ich weiß nicht, ob nur gur Sommerszeit, ober ständig — ein Gurfa-Regiment.

Die Mannichaften eines folden find freiwillig fich gum Dienste melbenbe Nevalefen, fleine verschmitt und vergnügt aussehende Kerle mit mongolischem Tupus. Gie merben allgemein als porgligliche Soldaten gerühmt und machen in ihren bunkelarauen Uniformen, mit cerevisartigen, permegen auf bas eine Obr gefetten Rappis und ihrer ftrammen Saltung einen wohlthuend militarifchen Gindrud. Gie find, ba fast alle verheiratet, in einigen hundert beisammenliegenden, fleinen, fauberen, mit Barten verfebenen Sauschen untergebracht und erhalten monatlich 11-16 Mark Löhnung. wofür fie fich felber zu verpflegen haben. Rurg por meiner Anfunft batte bie Cholera ara unter ihnen gemutet, und unmittelbar vor meinem Bungalow befand fich ein aus 12 Belten beftebenbes Retonvaleszentenlagarett, ein Umftanb, ber nicht gerade geeignet mar, mich zu einem längeren Berweilen am Orte zu ermuntern, und fo ließ ich es benn an einem Ruhetage genug fein, trot bes fehr hubichen Blides auf bewaldete Berge. Theegarten und ber Reife entgegen= febenbe Reisfelber.

In dem kleinen Orte Dahda wurde das nächste Zeltlager bezogen. Zwei hier vorbeikommende Engländer luden mich ein, sie am solgenden Tage, da mein Weg mich ohnehin an ihrem Theegarten vorüber führe, zu besuchen und das Frühstück mit ihnen zu teilen. Ich bedaure nicht, dieser freundlichen Aufforderung gesolgt zu sein, und habe einige genußreiche, unterhaltende Stunden in ihrem hübsichen, von blühenden Rosenanlagen und Theepstanzungen umgebenen Hein zugebracht. Zum ersten Male fand ich hier Gelegenheit, die Ernte und Behandlung des Thees kennen zu lernen und mich von den Annehmlichkeiten eines Theepstanzerlebens zu überzeugen.

Bon Balanpur bis an die Grenze von Mundi befanden nich bie Wege von einem Ende bis jum anderen in gleichmakia bejammernsmerter Berjaffung, nur bier und ba brachte eine gang ober teilweise mahrend ber letten Regenzeit zerftorte Brude etwas Abwechselung in bas unerfreuliche Ginerlei. Man follte annehmen, Die britifche Berwaltung wurde fich von ihren fleinen Rachbarftaaten nicht beschämen laffen; aber leiber ift biefe Erwartung trugerifch, wie Frauenherzen, benn jobald ber Mundistaat beginnt, fucht man vergebens nach felbit bem wingigiten Stein bes Unftoges fur ben Pferdehuf, und in flottem Trabe fann man bie deutsche Meile in 30 Minuten gurudlegen. Bur Frühftudegeit hielten wir por bem vom Rabja allen Reifenben unentgeltlich gur Berffigung gestellten Dat Bungalow in Deblu. buntelblauer Uniform und rotein Turban befleibeter reitender Bendarm erwartete mich bier, um mir einen Brief nit folgender furiofen Abreffe zu überreichen: "His Excellency the traveller, coming from Germany to Mundi." Deine Ercellens murben in bemielben von bem Minister Somallah Ginah im Ramen bes Rabia willtommen gebeißen, ich follte mich überall im Lande als Baft Geiner Sobeit betrachten. Die fich gludlich ichate, in mir ben erften Deutschen in Munbi ju begrußen und nicht verfehlen murbe, mich mit allen mir gebührenden Ehren in ihrer Refibeng gu empfangen. einer Rachschrift murbe ich gebeten, bem Minister mitzuteilen, welche Bahl von Calutichuffen man mir geben burfe.

Ich erwiderte umgehend, daß ich zur Zeit noch keine Excellenz sei und im allgemeinen keines Salutschuffes Pulver für wert erachtet werde, lediglich als Studienreisender käme, um Land und Leute kennen zu lernen, als solcher die mir gebotene Gastfreundschaft herzlich bankend annehme und hoffe,

Belegenheit gu haben, biefen meinen Dant in wenigen Tagen Seiner Bobeit perfonlich wieberholen gu tonnen.

Alles, was das herz meines Roches begehrte — und Röche pflegen bei solchen Gelegenheiten nicht an Engherzigkeit zu leiden — wurde nun vom Ortsvorsteher zur Stelle gesichafft, ebenso heu und Tana — eine Erbsenart, die hier zu Lande als bestes Pferdefutter gilt — für meine kleine braune Stute aus Chamba. Es ist Sitte in Indien, daß, wo der herr als Gast geladen ist, sich die Gastsreundschaft auch auf die Diener desselben erstreckt, und so ließen wir es uns sämtlich wohl sein auf Kosten unseres freundlichen Wirtes, hier wie in den übrigen Bungalows, die uns als Rachtquartier bienten, die die Hauptstadt erreicht war.

Bahrend bes folgenden Marfches stattete ich in bem am Wege liegenden Orte Goma einem baselbst stationierten englischen Bollbeamten Dr. Didenfon meinen Besuch ab. Diefer Berr, ber fich gludlich ichatte, in feiner Abgefchloffenheit einen Europäer bei fich ju feben, ift vom British government gur Übermachung ber hiefigen Calggrabereien angestellt. In letteren find etwa 200 Arbeiter mit einem Monatelohn von je 6 Mart beschäftigt. Diefelben forbern im Sahre gegen 100000 Bentner eines meift nur einige Ruf unter ber Erboberfläche gelagerten, ju gwei Drittel mit Lehm und Erbe gemischten Salges, welches mit 2 Mark 30 Bf, ber Bentner bezahlt und auf Gieln, Ochfen und Maultieren zu Thal geschafft wird. Die britische Regierung, bie verschiedene Salglager in Nordindien ausbeutet, hat es nun für gut befunden, bem felbständigen Radja von Mundi, als ihrem Sauptfonkurrenten, einen Galggoll in Sohe von 60 Pf. ben Bentner aufzugwingen, und Dir. Didenfon, ber mir alle Diefe Gingelheiten an einer portrefflich befetten Fruhftückstafel mitteilte, hat an Ort und Stelle ben Zoll einzukassieren, sowie Betrügereien nach Möglichkeit zu verhindern. In die Tasche des Radja, der alles in allem über ein Sinkommen von etwa 900000 Mark verfügt, sließt aus dieser Sinnahmequelle immerhin, nach Abzug sämtlicher Unkosten, alljährlich das hübsche Sümmchen von 150000 Mark. Übrigens wird Salz aus Suropa, namentlich über Hamburg, als Ballast in großen Mengen nach Indien eingeführt, da die eigene Produktion im Lande nicht für den Konsum ausreicht.

Bahrend wir noch bei Tische fagen, erschien ber Begeinsvettor bes Rabja, einer jener unausstehlichen, aufdringlichen, englisch redenden bezw. rabebrechenden, fich halb europäifch fleibenben bengalischen Babus, die man von einem Ende Indiens jum andern als Schreiber, Boftbeamte u. f. m. antrifft. Derfelbe mar gekommen, mich im Ramen feines Berrn zu begrußen und mir zu melben, baß, tropbem bie Bege in letter Beit burch Erbrutiche an mehreren Stellen ara gelitten hatten, biefelben in aller Gile foweit in ftand gefest worben feien, bag eine Befahr für mich und mein Pferd ausgeschloffen fei. Außerdem habe er Befehl erhalten. mich nach Mundi ju begleiten und ju forgen, bag es mir an nichts fehle. Gefolgt von biefem unglaublich fcmathaften Menfchen und einem zweiten auf ber Bilbflache erichienenen Gendarmen feste ich bann ben Marich nach Urla fort. Das Gebirge nimmt von bier an einen mehr Inrifden Charafter an, die Formen werben weicher als bisher, die Thaleinschnitte weiter, und faftiges Grun bedt bie etwa 5000 Fuß hohen Berge vom Juge bis jum Gipfel. Schmude, terraffenformig aufgebaute Dorfer mit ichiefergebedten, weißgetünchten Säufern bieten bem Auge willtommene Rube-

punfte und iprechen für ben Wohlstand ber Bevölferung. Beiber wie Dlänner tragen tellerformige, rote Ropfbededungen mit umlaufendem ichwarzen Bulft. Mein bienfteifriger Babu mar mir mit feiner Sorge um mein Boblergeben außerft lästig, er ließ mir keinen Augenblick Rube, und als ich mich endlich in ber Soffnung, ihn los zu werben, aufs Bett legte. löfte er mir bie Schubriemen und fing an, mich zu maffieren. Diefe Runft wird in Rorbindien faft von jedermann geübt, namentlich in Raschmir, wo bas Massieren als eine Art ber Unterwürfigfeit gegen Soberftebenbe aufgefaßt zu merben icheint; benn taum hatte ich mich bort irgendwo niebergelaffen, etwa um ein Blas Milch zu trinken ober mich an Trauben, Bananen und bal, ju erfrifden, flugs hatte mich auch einer bei ben Waben zu faffen und fing an biefelben ju ftreichen und ju bruden, ju gmaden und ju gwiden, eine große Bohlthat nach langen Märschen, wenn fie lautlos verrichtet mirb und nicht von einem fo gesprächigen Menschen. wie mein Freund ber Wegeinspettor.

Gegen Abend melbete sich noch ein Depeschenreiter mit einem Brief von Herrn Jowallah Singh, mit der Bitte, genau die Stunde meiner Ankunst in Mundi anzugeben. Das geschah, und zeitig am nächsten Worgen machte ich mich auf den Weg, um gegen zehn Uhr in die Residenz einrücken zu können. Etwa einen Kilometer von derselben kam mir der Minister auf herrlich ausgesäumtem Schimmel und mit großem Gesolge entgegen. Als er auf etwa zwanzig Schritte herangesommen war, sprang er vom Pferde; ich that desgleichen und wurde dann in längerer Rede, von der ich kein Wort verstand, bewillkommnet. Man stelle sich einen langen, kornblumenblauen Sammetrock mit überreicher Goldstickerei vor, getragen von einer hohen kräftigen Mannesgestalt, sehe

auf diese einen schönen, hellbraunen Radjputenkopf mit rabenschwarzem, in der Mitte geteiltem Bollbart, bedeckt mit einem weißen, goldburchwirften Turban, gürte die ganze Figur mit einem in goldener, edelsteinfunkelnder Scheide steckenden Säbel, und man hat Herrn Jowallah Singh, Minister des Innern Seiner Hoheit des Nadja von Mundt, so wie er vor mir stand in jenem Augenblicke der Begrüßung.

Nachbem wir bie Pferbe bestiegen hatten, feste fich unfer nunmehr aus etwa 60 Berionen bestehender Bug wieder in Marich. Unmittelbar por ber Sauptitadt führte eine Sangebrude, beren Pfeiler bas Mebaillonbild ber Rönigin von England tragen, über ben Bias, beffen hobe Ufer mit Menschenmassen bebeckt maren, als galte es bem Einzug Rarls bes Fünften in Antwerpen, wobei ich mich über einen Mangel an mehr ober minder befolletierten Frauengestalten mahrlich nicht beklagen tonnte. In ben engen Strafen bes Bagare branate fich Rouf an Rouf, und jeber biefer Ropfe neigte fich tief gur Erbe, fobalb ich nahte, Dergleichen Bulbigungen maren mir nichts Reues: man gewöhnt fich baran merkwürdig schnell in einem Lande, in bem man eben bas "höhere Wefen" ift. Aber als ich ben von Poliziften freigehaltenen, fauber gefegten Plat vor bem Palafte bes Rabja betrat, mare ich vor Abertrafchung und Bergnügen beinahe vom Pferbe gefallen; benn in Reih und Blied aufmarschiert ftand eine Chrenkompagnie und hinter berfelben, in roten Röden und ichwarzen Turbanen bas Musikforps mit ber Kahne bes Radja, einen die Bunge ausftredenben, ben Schwang funftvoll rollenden roten Affen auf weißem Felbe barftellend. Unter "Beil Dir im Giegerfrang". prafentiertem Gewehr und gesenkter Sahne ritt ich falutierend bie Front ab. Dann ging es weiter jum Bungalow, mahrend das Musittorps einschwenkte und mir unter den Klängen der Melodie "Lott' is tot" das Geleite gab. Im Bungalow, einem hübschen, einsachen Hause, inmitten eines Blumensgartens, harrte eine Schar Diener in blutroten Gewändern meiner Ankunst; ein warmes Bad stand bereit, der Frühstiuckstisch war gedeckt, kurz, es sehlte an nichts, und herzschich dankend entließ ich den vor Unterwürfigkeit saft zerzichmelzenden Minister.

Etwas ähnlich Operettenhaftes, wie biefen meinen Ginjug in Mundi, hatte ich benn boch noch nicht erlebt, und ich fing an, mich als gang "fleinen Bergog" gu fühlen. Das erite, was ich als foldber that, war, mich zu rafieren, eine Berrichtung, Die ich, gang entgegen meiner Gewohnheit, in ben letten Tagen verfäumt hatte; bann murbe ich außerordentlich leutselig und verteilte die Strahlen meiner Gnabenfonne gleichmäßig auf die gekrümmten Rücken von hoch und niedrig. Damit glaubte ich für ben Anfang meinen bergog= lichen Pflichten genügt zu haben und dem Knurren meines in Diefer Sinficht gang plebeiischen Magens Bebor ichenten au bürfen. Un reich befetter Tafel ichwelgend, perbrachte ich bie nächste halbe Stunde und empfing bann ein Schreiben von bem Minister bes Außern, einem Englander, Dr. Fendall. in dem berfelbe anfragte, wann er mir feine Aufwartung machen burfe? 3ch antwortete, ich hielte es für felbstverftandlich, daß ich ihm zuerft meinen Befuch mache, boch erfchien er bald barauf felber und zwar, wie er mir fofort mitteilte, auf Befehl bes Radja, ber außer fich por Freude über meinen Befuch fei und gar nicht miffe, mas er mir anthun folle. Er fei von meinem Empfange in Kaschmir und Chamba unterrichtet worben und fete feinen Chraeis barin, biefe beiben Staaten in Begug auf Baftlichkeit und Europäerfreundlichkeit

zu übertreffen, ich hätte ihm seine Freude zum Teil badurch verdorben, daß ich die Salutschüffe abgelehnt habe; denn Kanonendouner gehe den indischen Fürsten und besonders dem Herrscher von Mundi über alles. Lachend meinte Mr. Fendall, der Radja habe sogar gewollt, er solle mir seinen Besuch mit hohem schwarzen Hut machen und nur dem Mangel eines solchen habe ich es zuzuschreiben, daß diese nicht geschehen sei. Es wurde nun verabredet, daß ich den Radja, der darauf bestehe, mich zuerst und zwar im Lause des Nachmittags zu besuchen, um 4 Uhr empfangen solle.

Raum batte biefer liebenswürdige Berr mich verlaffen, als ein anderer Beamter ericbien, gefolgt von etwa 20 Rulis, Die in flachen, magenrabaroken Rörben bie Baftgeichente bes Sürften trugen. Um bem Lefer ein für alle mal einen Begriff von inbifcher Gaftfreundschaft zu geben, werbe ich mich bemühen, nach dem Bebachtniffe bie zu meinen Fügen niebergelegten Saben aufzugablen. Außer etwa gehn Rorben mit ben verschiebenften Bartenfrüchten waren ba je ein Korb mit Buder, Dehl, Reis, Pferbefutter, Kartoffeln, Bananen, Melonen, Mandeln, Ruffen und Rofinen, fowie zwei Topfe mit etwa acht Litern Sonia und 15 Pfund Butter. Drei Pfund Thee, eine Rlaiche Benediftiner, zwei Rettichafe und mehrere Buhner vervollftanbiaten biefe Speisevorrate, eine enorme Menge, wenn man bebenkt, bag ich geäußert hatte, nur zwei Tage in Mundi verweilen zu wollen. Meine Diener erhielten außerbem noch eine folche Quantitat Reis und Curry, als gelte es, eine Rompanie Solbaten gu fattigen.

Bur festgesethen Stunde verkindete Musik das Nahen des Landesherrn. Zuerst erschien eine Abteilung der Palastgarde und nahm vor meinem Bungalow Aufstellung, dann folgte das Leibpserd, ein Scheckenpony mit silberner Zäumung und rotsamtnem Sattel, darauf verschiedene männliche Mitglieder der Herrscherfamilie, die beiben Minister und ein Träger mit ber uns bereits bekannten Affensahne, endlich, getragen in einer Sänfte in Form eines Sarges ohne Deckel, der Radja. Iwel Standartenträger und in deren Mitte zwei andere mit den Abzeichen der königlichen Würde, einem goldenen Köcher mit großem Pfauenfederbüschel und dem weißen, buschigen

Schweifende bes Jackbuffels, ichloffen ben Bug.

Bor ber Gartenpforte murbe die Canfte niebergefest, und ihr entitieg ber Beherricher bes 120 000 Ein= wohner gahlenben Land: chens . ein 3wergartiges Mannchen, beffen Biege. feinen Befichtsiligen nach ju urteilen, febr mohl auf dem feligen Dublenbamm in Berlin gestanben haben fönnte. Seine Rüßchen itectten in aolbaeiticten



Bige Sen Radja von Mundi.

Pantöffelden, seine Beinchen in weißseibenen Söschen; hellgelbe Weste und himmelblauer, reichgestidter Rod vervollständigten die Toilette; das Haupt war bedeckt mit einem himbeersarbenen Turban, gewunden in einer mir bisher nicht vorgekommenen Form, derartig, daß die beiden Enden lang auf die Schultern herabsielen.

Das Männlein gesiel mir. Wie es da angetrippelt kam, glich es ganz und gar einer indischen Märchensigur und war jedenfalls eine der originellsten Erscheinungen, die mir be-Esters, In indischen Jaustenhöfen 1. gegnet sind. Ich kam ihm auf halbem Wege entgegen, die Soldaten präsentierten das Gewehr und die Begrüßung sand statt unter kräftigem Händeschütteln und den Ausdrücken lebbhaften Dankes meinerseits für die mir erwiesenen Ausmerksamkeiten. Nachdem wir und die beiden Minister auf herbeigebrachten Sesseln unter einem schattenspendenden Baume Plat genommen hatten, bewillkommnete mich der Radja mit folgender Rede:

"Ich bin stolz darauf, einen Sohn des Landes bei mir zu sehen, von dessen großem weißbärtigen Kaiser, der noch mit 90 Jahren auf die Zagd gegangen ist, ich so viel gehört habe, einen Sohn des Landes, welches den klügsten Mann der Welt, den Fürsten Bismarck, sein eigen nennt, und in dem Max Müller, der große Sanskritgelehrte, geboren ist. Ich hoffe, du wirst mir die Ehre erweisen, lange bei mir zu bleiben, und Mr. Fendall wird Sorge tragen, daß du alles erhältst, was dir den Ausenthalt hier angenehm machen kann."

Diese im Sindustani gesprochenen Worte wurden von letztgenanntem Herrn in sein geliebtes Englisch übertragen, worauf ich mit einigen passenden Redensarten dankte, dem Radja mein Kompliment über die vorzügliche Beschaffenheit seiner Wege, die Sauberkeit seiner Residenz und die Gewähltheit seines Anzuges machte, die kräftige Figur des Leibschecken lobte und mich anerkennend über seine kleine Truppe äußerte.

Seine Hoheit kam in beste Laune und überreichte mir mit einer gewissen Feierlichkeit ein Leberbeutelchen, welches ich — neugierig wie ich bin — sosort zu öffnen versuchte; boch verhinderte das der Spender mit den Worten: "Ach, es ist nichts darin, es ist lediglich ein leeres Säckchen aus bem Fell bes Moschus-Bodes, welches ich, alter Lanbessitte gemäß, meinen Freunden als ein Zeichen meiner Zuneigung zu schenken pflege. Ich hosse, du wirst nicht böse darüber sein." Natürlich war ich durchaus nicht böse und steckte das übelriechende Beutelchen in die Tasche. Ich mußte dann von unserem jungen Kaiser erzählen und holte ein Bild hervor, welches mir Seine Majestät bei meiner letzten Anwesenbeit in Berlin zum Geschent gemacht hatte, sowie ein anderes, die fünf kaiserlichen Prinzen darstellend. Lange Zeit betrachtete mein kleiner Freund diese Gruppe, wie mir schien, nicht ohne Rührung; dann gab er mir die Bilber zurück und sagte: "Dein Kaiser ist ein reicher, glüdlicher Mann."

Bon Mr. Kendall erfuhr ich fpater, daß ber Radia feinen einzigen rechtmäßigen Sohn wenige Bochen nach ber Geburt besielben verloren hat und jett nur noch einen Sohn von einer seiner Nebenfraucn besitt, ber als solcher nicht erbfolgeberechtigt ift. Seit bem Tobe bes fleinen Thronerben, beffen Leiche, wie das häufig in Indien mit Rinderleichen geschieht, nicht verbrannt, sondern in den Fluß geworfen worden ift, find alle Fische bes Bias, ba biefelben von bem Leichnam gefreffen haben konnten, für heilig erklärt und ber Fischfang, fomie ber Benuf von Fischen im Mundi-Staate ftrenaftens verboten. Der fleine Fürft batte mir bis babin einen mertmarbig gebilbeten Ginbrud gemacht, umfomehr überrafchte es mich baber, im weiteren Laufe bes Befprachs ju horen, baß Deutschland, seiner Meinung nach, unmittelbar bei Amerika liege und ein entsetlich kaltes, eis- und schneeftarrendes Land fei. Dit Silfe meines schleunigst herbeigeholten Perthesichen Tafchenatlas, burch beffen Berausgabe fich die genannte Firma unftreitig ein Anrecht auf ben Dank ber gesamten Menschheit erworben hat, machte ich meinem

Wirte flar, daß Deutschland von Amerika immerhin durch einige Hektoliter Wasser getrennt sei, auch belehrte ich ihn dahin, daß es nicht absolut nötig sei, sich in meinem Vateralande jahraus jahrein, gleich nach Verlassen des Bettes, die Schlittschuhe anzuschnallen.

Reben manchem anderen hatte er erfahren, die deutsche Sprache ähnele dem Sanskrit und letteres werde in allen deutschen Schulen gesehrt — nota dene eine Ansicht, der man vielsach in Indien begegnet. Als ich mein Bedauern aussprach, zu den wenigen Deutschen zu zählen, die des Sanskrit nicht mächtig seien, meinte der Fürst sichtlich enttäuscht: "Du bist ein deutscher Doktor und verstehst kein Sanskrit?"

"Leider ift es fo und ich bin nicht einmal Doktor!"

"Warum leugnest du, ein folder zu sein, wir wissen, daß du ein Dottor bist. Wr. Fendall hat es mir aus der Zeitung vorgelesen."

D bieser leibige "Doktor"! Er versolgt mich wie ein Gläubiger den Schuldner. Was hat es mir genützt, daß ich es absichtlich unterlassen habe, mir, gleich vielen meiner Freunde, als Abichluß meiner korpsstudentischen Laufbahn den Doktorhut aufs Haupt stülken zu lassen, lediglich, um keinem Menschen das Necht zu geben, mich mit dem damit verdundenen, mir hochgradig unsympathischen Titel anzuereden? In Indien hat mich mein Schicksel ereilt. Sei es, daß die Behörde, die mich dem indischen Auswärtigen Amte und dem Bizekönige empsohen hat, einen Irrtum beging, oder an die Worte des Mephiko dachte: "Ein Titel muß jie erst vertraulich machen," Thatsache ist, daß ich als "Dr. Ehlers, a wellknown German explorer in Africa" woimmer ich hier erscheine, bereits angemeldet bin. Answinner

fangs ärgerte ich mich darüber, protestierte und erklärte, bis ich endlich des täglichen Wiederkäuens derselben Sache fibers drüffig wurde und für gewöhnlich jeht den "Doktor" über mich ergehen lasse, mit der gleichen Resignation, mit der ich so manches andere von Reisen unzertrennliche Ungemach zu tragen psiege.

Als mein fürftlicher Freund fich von bem Erstaunen in mir einen Sanskritunkundigen vor sich zu sehen, erholt hatte, bat er sich die Erlaubnis aus, mir etwas in dieser feiner Lieblingssprache vorbeklamieren zu burfen, lehnte fich bann in ben Seffel gurud, ichlof bie fleinen freundlichen Augen eine Beile und begann feinen Bortrag. äußerst komisch, das kleine eraltiert rebende und gestikulierende Männlein zu beobachten, wie es bafaß in feinem bunten Mlitterftaat, vollkommen bei ber Sache, und boch foridenb. welchen Eindruck bie wohllautende Sprache auf mich mache. Nach etwa 10 Minuten brach er ab, fah mich und Mr. Fenball an, als wolle er fragen, ob er feine Cache gut gemacht habe, und brudte uns ichweigend bie Sand. 3ch ftellte mich tief ergriffen, und ber Fürft hielt ben Augenblick fur geeignet, fich von mir zu verabschieben. Der farbenprächtige Bug fette fich, nachbem bas zwergartige Mannlein wieber in feinen Sarg geflettert mar, in ber gleichen Reihenfolge, wie er gekommen, in Bewegung. Das Bolt verlief fich, und ich blieb allein mit Dr. Fendall, mit bem ich fpater einen Spaziergang burch bie erstaunlich fauber gehaltenen Strafen ber Stadt machte. Storend maren nur bier bie maffenhaft luftwandelnden, vielfach ben Berkehr hemmenben Rübe, die im Bewußtsein ihrer Beiligfeit und Unantaftbarfeit felbft bem Cabib nicht auswichen und von ben uns poranidreitenden Poliziften erft burch langeres, fanftes Burfeitebrüden bewogen werben mußten, uns Plat zu machen.

Abende fand im Saufe bes Dir. Fenball ein mir vom Rabia gegebenes Refteffen fatt, nach beffen Beendigung wir noch lange plaubernd in geräumiger Balle fagen, unmittel= bar an einem beiligen Baffertant, in beffen Mitte fich ein Pfeiler erhebt, in bem ber Ropf eines Borfahren bes Landesherrn eingemauert ift. Gine ben Pfeiler fronende Lampe brennt von Sonnenuntergang bis jum frühen Morgen jum Andenken an ben Berftorbenen. Das Saus, welches Dir. Fendall bewohnt, ift ein vom Radia für fich felbit neuerbauter Balaft, ben ber autherzige fleine Berr feinem hochverehrten Ratgeber eingeräumt bat. Bier ftattete ich auch bem Fürften am folgenden Tage meinen Begenbefuch ab. bei bem es gludlicherweise weniger geremoniell als am Tage supor herging. Besonders interessant mar mir ein langeres Befprach mit ihm über bie in Deutschland berrichenben Religionen, mabrend beffen fich mein Freund eingehend nach bem Unterschiede zwischen Ratholizismus und Brotestantentum erfundigte. Schlieflich meinte er: "Bebe Religion ift gut, wenn fie ben Menschen lehrt, Butes ju thun," eine Erfennt= nis, die mich von einem jo frommen Brahminen wie Rabja Bige Gen überrafchte, jumal Tolerang fonft feinesmegs gu ben Gigenschaften ber Unhanger Brahmas gehört.

Sinem Wunsche meines Wirtes gemäß versprach ich noch einen weiteren Tag in dem gastlichen Mundi zu verweilen und begab mich dann, beschenkt mit einem buntschillernden Bogel in der Größe eines Pfauen, einem sogenannten Königsfasan, hier "manal" genannt, in meinen Bungalow zurück. Im Laufe des nächsten Nachmittags erschien bei strömendem Regen der Radja nochmals in meiner

Wohnung, um feine und seines Ministers Jowallah Singh Photographie mit in Sanskrit geschriebenen Widmungen zu überreichen und einige Stunden in heiterster Laune zu verplaudern. Ich machte ihm eine mit Rosen gefüllte silberne Kaschmirschale zum Geschenk und nahm endlich Abschied von dem kleinen Regenten, den ich während der wenigen Tage aufrichtig liebgewonnen und schäten gesernt hatte.

Tags darauf — ich war bereits marschfertig — erschien ein Bote des Nadja mit der Bitte, ich möge, bevor ich Mundi verließe, noch auf einige Augenblicke zu ihm kommen. Selbstwerständlich entsprach ich dieser Aufsorderung, ritt zum Palast und wurde hier von Mr. Fendall begrüßt, der mir mitteilte, sein Herr wolle mir eine ganz besondere Auszeichnung zu teil werden lassen, nämlich mich in seinem Tempelgarten empfangen, um sich dort nochmals von mir zu verabschieden. Nachdem der Bachtposten ein mächtiges Holzthor geöffnet hatte, traten wir ein in das Heiligtum des Fürsten, der und entgegenkam, dieses Mal nicht en grande tenue, sondern in einem pfirsichblütsarbenen Flanellanzuge, mit goldgestickten Vantossellen und ebensolchem Käppchen.

Der Garten, ben ich dann unter Führung seines Besitzers bewundern mußte, wäre mir bei jedem andern Radja
einsach abgeschmackt erschienen, mit seinen schmalen Pfaden,
bratentellergroßen Blumenbeeten, mit seinem Ententeiche in
ber Größe einer Badewanne, ben vielen herumstehenden
meterhohen Nachbildungen der berühmtesten Tempel: Indiens
und sonstigen Modellen; aber zu dem zwergartigen Männlein,
welches in ihm schaltete und waltete, paßte diese sonderbare
Umgedung durchaus. Ich hatte das Gefühl, ich sei als
Gulliver zum Besuch bei den Lissputanern, und auf Schritt
und Tritt mußte ich acht geben, keinen der Tempel umzu-

ftoken ober mit bem Ropf gegen bie überall berumbangenben Bogelfäfige angurennen. Gin neuer Bolgpavillon, nicht viel größer als ein Bapageienbauer, mar foeben vollendet worden, und ich hatte die Farben zu mählen, mit denen er gestrichen werden follte. Nachdem das geschehen, wurde ich zu einem Tempelchen geleitet, in beffen Mitte meine filberne Raschmirschale mit ben Rosen aufgestellt war, eine unstreitig garte und tattvolle Aufmertjamteit gegen mich als Spenber ber-Babrend biefer gangen Beit hatte ich Belegenheit. bem Frühftud bes in einem größeren Sanbsteintempel untergebrachten Sofgottes Geiner Sobeit beigumohnen, gu bem Briefter ober Tempelbiener ununterbrochen frischgebackene "Chupatties", bas landesübliche Brot in ber Form von Gierfuchen herbeibrachten. Gin nicht unbeträchtlicher Saufen Diefes Bebacks lag bereits aufgestapelt zu ben Rugen bes Bottes, ber mit vortrefflichem Appetit gefegnet zu fein icheint. Bielfach werden die Gögen genau behandelt wie lebende Wefen. Nachdem fie in ber Frühe unter ben Rlangen von Baufen und Sornern ermacht find, werben fie gebabet, mit Blumen geschmudt und erhalten bann ihr Frühmahl, worauf bie Tempelvorhänge geschloffen werben, bamit bie Bottheit ungeftort effen und banach ihr Mittagsichlafchen halten fann. Nachmittags wird bieje Farce wiederholt und abends bas BoBenbild unter allerlei Allotria ju Bette gebracht. fragte fpater einen Tempelbiener, mas mit all ben "Chupatties" geschähe: "Der Gott ift fie." Db er je gefehen, baf ber Bott afe. "Rein", mar bie Antwort, "er ift nur, wenn man es nicht fieht."

Als ich alle Sinzelheiten in Augenschein genommen hatte, meinte das Duodezmännlein, ich sei so freundlich gegen ihn gewesen, daß er es wage, eine große Bitte an mich zu richten. Ich gab ihm die Bersicherung, daß ich jeden seiner Wünsche, salls es in meiner Macht läge, zu erfüllen bereit sei, worauf er mich nicht ohne Berlegenheit bat, sein Leibpferd, den Scheckenponn, dessen vorzügliche Figur ich einige Tage zuvor gelobt, von ihm als Andenken anzunehmen. "Nur nicht kleinlich in solchen Sachen", dachte ich und nahm das herbeisgeführte Geschent dankend entgegen. Hätte ich die Wahl gehabt, ich würde mir sicherlich ein weniger aufsallend gezeichnetes Pferd ausgesucht haben, aber

"Ginem gefchentten Scheden Sieht man nicht nach ben Fleden"

und außerbem muß man immer froh sein, überhaupt ein Pferd, wie es auch beschaffen sei, geschenkt zu erhalten. Ich habe später wahrlich keinen Grund gehabt, die Bereitwilligskeit, mit der ich auf den Wunsch des Radja eingegangen bin, zu bereuen, denn mein Pony hat sich wunderbar bewährt, in den Bergen sowohl wie in der Ebene, in winterlicher Kälte, wie in tropischer Sitze.

Die mir vom Radja in Chamba geliehene braune Stute sandte ich nunmehr zurück, bestieg meinen Scheckwallach, und nachdem ich endgistig dem Landesherrn von Mundi "Lebewohl" gesagt, ging es in flottem Tempo auf breitem, ebenem Wege nach Suffet, der Residenz des Radja eines kleinen gleichnamigen, 26 englische Luadratmeilen umfassenden Fürstentums. Der Radja von Mundi hatte alle ihm benachbarten Fürsten, durch deren Länder mich mein Weg führte, von meinem Kommen benachrichtigt, und so sand ich, als ich spät abends Suffet erreichte, in dem mir eingeräumten Bungalow den Boden bedeckt mit den üblichen Gastgeschenken, sowie auf der Beranda eine Abordnung, die mich im Ramen des Fürsten bewillsommnete. Da ich mit nächstem Tagesgrauen

weiterzog, habe ich keine Gelegenheit gehabt, meinen Wirt kennen zu lernen. Was ich über ihn ersahren, war wenig rühmlich, und während ich diese Zeilen schreibe, durfte er bereits wegen Miswirtschaft und weil er es unterlassen hat, einige seiner Unterthanen, die einen englischen Offizier beleidigt haben, gebührend zu bestrassen, seines Ehrones enthoben worden sein, um "fern von Sukket" über die Folgen seines Lebenswandels und seines Ungehorsams nachzubenken.

In dem etwa drei englische Meilen von Suffet entfernten Orte Dehra sollte mir noch einmal die Gastfreundschaft des Radja in einem ihm gehörenden Rasihäuschen zu teil werden. Da man mich hier aber erst einen Tag später erwartet hatte, kam ich gerade darüber, als die start verräucherten Räume desselben mir zu Shren frisch geweißt wurden, so daß ich es vorzog, mein Zelt auf einer Anhöhe hart am Sutlet ausschlagen zu lassen.

Se war ein hübsches Lagerplätchen mit schöner Aussicht auf die umliegenden Berge und auf eine hoch gelegene, schloßartige Beste, die vor Ersindung weittragender Bergesecküße wohl uneinnehmbar gewesen sein mag, jett aber von allen umliegenden Söhen leicht beherrscht wird. Die Fürsten von Mundi, Suttet, Belaspur u. s. w. scheinen in früheren Zeiten gar streitbare Hersen gewesen zu sein, wenigstens lassen die überall auf den Bergen vorhandenen überreste von Besestigungen darauf schließen. Seute, wo das mächtige England sie unter seine Fittliche genommen hat, kommt es unter diesen Fürstenfüchlein schlimmstensalls noch zu einem Federtrieg, die Wassen aber haben zu ruben und sind unter Schutt und Trümmern dem Rost, dem Zahn der Zeit und der Bergessenheit versallen. Natürlich unterließ ich es nicht, der alten Festung meinen Besuch zu machen,

boch gelang es mir erst nach längeren Verhandlungen mit ben Ortsbehörben, Sinlaß in das von zwei Serberussen in Gestalt von Nachtwächtern behütete Innere des Baues zu erhalten, da diese beiden pslichtgetreuen Beamten sich selbst dem verlodenden, sonst alle Pforten im Orient öffnenden Klange einiger Silberlinge unzugänglich gezeigt hatten. Nachdem ich eine steile, schmale Steintreppe erstommen, gelangte ich in einen mit vier Zisternen versehenen Vofraum, in dem mehrere alte Geschüße auf niedergebrochenen Lastetten umherstanden, und von dort mittels wurmstichiger Leiter zu den Schießscharten. Sine bezaubernde Aussisch auf die friedlich baliegende Landschaft lohnte meine Bemühungen und bewog mich, troß heftigen Windes, etwa eine halbe Stunde dasselbst auszuharren.

Begen Abend erichienen Abgefandte von Belaspur, um mich im Namen bes Staatsrates, ber wegen Minberiährigteit bes Rabja die Regierungsgeschäfte biefes Landchens verfieht, ju begrußen und mich einzulaben, einige Tage in ber Residens Quartier zu nehmen. Als ich mich am folgenden Morgen borthin auf ben Weg machte, wurde mir wieder einmal Belegenheit geboten, mich über bas, mas man in Indien "dasturi" beifit, ju argern. Nicht ohne Dube mar es mir nämlich gelungen, gehn Rulis für ben Marich gu gewinnen - wenigstens glaubte ich, als ich fie anwarb, fie murben mich bis Belaspur bealeiten. Doch mar es wieber einmal, wie mein Freund Bippchen fagen murbe, "Effia". worin ich mich gewiegt; benn fobalb wir an bas etwa zweibunbert Schritte von meinem Lagerplat entfernte Alufufer tamen, wo die Laften einem Sahrboot anvertraut murben, weigerten fich bie Trager, mir gur anderen Geite gu folgen, mit ber Begrundung, es fci nicht dasturi für fie, Laften meiter zu beförbern, als bis an ben Gutlet. Jeder Mann batte für feine Arbeitsleiftung 20 Pfennige zu beanspruchen, und ich mußte, mohl ober übel, allein mit meinen Dienern überfeten. Bum Blud hatte ber Staaterat von Belaspur Sorge getragen, baf ich am anbern Ufer bie nötigen Trager porfand und ben Marich nach furgem Aufenthalt fortsetzen tonnte. Der meift über Felsgeröll beraauf, beraab führenbe Weg gereichte ber Verwaltung Diefes Duobegftaates feineswegs gur Ehre, und es war außerft beichwerlich, pormarts ju gelangen, für bie Rulis fomohl wie für meinen Scheden. Um fo beffer in Ordnung maren bie teils noch mit Reis bestandenen, teils gur Binterfaat (Beigen und Gerfte) frifch beaderten Felber. Alle am Wege liegenben Ortschaften machten einen wohlhabenben Ginbrud, und ihre Bewohner zeichneten fich burch freundliches, entgegenkommenbes Benehmen aus. Go verfehlten bie Schulgen, ober mas fie fonft fein mochten, in teinem ber von mir paffierten Dorfer, Milch anzubieten, die aber fast überall, an ihrem falfmafferigen Aussehen von mir fofort als Buffelmilch erkannt und als folche bankbarit abgelehnt murbe. Bute Ruhmilch ift in Indien ichwer erhaltlich, ba ber Bafferbuffel von ben Eingeborenen als befferer Milchgeber bevorzugt zu merben vilegt. Mir ift jegliches Molfereiprobuft aus ber Milch ber Büffelfuh ebenfo wiberwartig wie bas Tier felbft, benn es verbient entichieben ju ben garstigsten Schöpfungen ber Mutter Natur gegählt zu werben. Graufdmarg, mit borftenartigen bunnen Saaren bebedt, mit plattgebrudtem, meift weit vorgestrecktem Ropfe, ftart nach hinten gebogenen Sornern und blobem, zuweilen mafferblauem Muge, fieht man bieje Ungetume langfam und ichwerfällig ihrer Rahrung nachgeben, ober wiedertäuend fich in schmutigen Bafferund Schlammlöchern sielen. Obendrein besitzen jene Urbilder ber Häßlichkeit noch die fatale Eigenschaft, böswillig zu sein und Menschen wie Pferde, ohne irgendwie gereizt zu werden, anzunehmen. Wenn sie den Hindus auch nicht als heilig gelten, wie das Nindvich, so wird ihr Fleisch doch nur in vereinzelten Gegenden genossen, u. a. in Nepal, wo ich mehrsach Gelegenheit hatte, mich von der Güte desselben zu überzeugen.

Das lang am linten Ufer bes Gutlet fich hinftredenbe Städtchen Belaspur nimmt burch feine Lage fomohl als auch burch feine hübschen Saufer auf ben erften Blid für fich ein. Borbei an Tempeln, Schulen, einer Polizeiftation und bem Sofvital gelangt ber Reifende auf einen weiten, grasbebedten Blat, in beffen einem Bintel fich bie weiß= getunchten Balaftbauten bes Rabia gar ftattlich ausnehmen. Gin Gartenbauschen bes in Simla weilenden Fürften, allerliebst in einer fait rechtwinkligen Biegung bes Aluffes gelegen und mit ichattigen blumenüberranften Beranden verfeben, murbe mir als Wohnung angewiesen. Die inneren Räume biefes zweiftodigen Gebaubes, welches bem etwa 16 jahrigen Fürften, ber nach ben verschiebenen Rripelcien an Banben, Thuren und Fenftern ein vielverfprechendes Bürschlein fein muß, als Studienpavillon bient, ift in echt indischer Beise möbliert, d. h. mit allerhand europäischem Schund angefüllt, mas aber nicht ausschloß, bag ich mich in bemfelben ungemein behaglich fühlte. Bon ber Beranda überfah ich ben mit ftarter Strömung vorüberfliegenben Sutlet, ber von reifeluftigen Gingeborenen als bequemfte Bertehreftrage vielfach benutt wird, nicht etwa in Booten, fonbern mit ben von mir bereits beschriebenen, unter ben Armen bes Schwimmenben rubenben, luftgefüllten Biegenhäuten. Gin spatelsörmiges, kurzes Ruber vient zur Steuerung. Etwa zwanzig Schwimmer glitten auf diese Weise innerhalb einer Stunde stromadwärts und schienen sich mit ihren mussaks (dies ist der Name der aufgeblasenen Häute) durchaus in ihrem Element zu besinden.

Nachmittags murbe ich von einem englisch fprechenben Beamten in elegantem Landauer abgeholt, jum Palaft gefahren und baselbit in ber golde und filberstrogenden Durbarhalle feierlichft von ben brei Mitgliebern bes Staatsrates empfangen, von benen zwei jungere Berren fich aufgeraumt, intelligent und mitteilsam zeigten. Der Brafibent biefes Dreirates jeboch, ein Ontel bes jungen Rabia, mußte entweber taubstumm ober ftumpffinnig fein, benn er that, als ginge ibn bie gange Sache absolut nichts an. Doch er mar weber bas eine, noch bas andere, er wollte nur auf bas richtige Thema gebracht fein, und biefes mar bie Jagb. Raum hatte ich bas Wort chikar, b. h. Wilb, ausgesprochen, fo belebten fich bie Buge bes alten Berrn, und er entpuppte fich als ein ebenso rebseliger wie begeisterter Rimrob. Rachbem fo bas Gis zwijchen uns gebrochen mar, fchloffen mir ichnell Freundichaft; ich mußte unter feiner Führung famtliche Räume bes Balaftes burchwandern, und nur die Frauenabteilung, bie zenana, murbe leiber meinen Bliden porenthalten. Schlieflich murben gwei Glefanten vorgeführt, ber erfte von mir und bem Brafibenten, ber zweite von ben anberen Berren bestiegen, und gefolgt von großen Scharen Bolfes, ging es hinunter gur Stadt, hinein in bas Bewimmel bes Basars.

Wenn es die Absicht meiner Wirte war, mir auf biese Beise einen Sinblick in das Strafenleben Belaspurs zu versichaffen, so wurde dieselbe gänzlich vereitelt. Die Strafen

waren berartig eng, daß alt und jung in die Häuser fliehen nußte, um nicht unter die Füße unserer Dichäuter zu gelangen. Letztere waren außerdem folche Riesenegemplare, daß nie die niedrigen Dächer überragten und ich somit nur biese und ab und zu den Rücken eines sich in tiefster Devotion verneigenden Eingeborenen sehen konnte. Im übrigen bekam und dieser sonderne Anspektionsritt besser, als den Bazardichern, deren Sparren rechts und links von unseren Elesanten zersplittert zur Erde sielen.

Dit ber Rudfehr jum Palafte mar bas Bergnugungs= programm noch keineswegs erschöpft; ich mußte wohl ober übel wieder in den Landauer und mit diefem eine halbe Stunde lang auf bem etwa vier Morgen großen Plate in ichnellfter Bangart Raruffel fahren, benn teiner ber Wege im Lande ift auf biefes Behitel eingerichtet. Endlich mar ich erlöft und tonnte in mein niedliches Logis heimtebren, um hier in aller Rube bas Abendeffen einzunehmen, zu bem aus bem Reller bes Rabja Beibfit Monopole herbeigeschafft worben mar. Bon orientalischen Fürstlichkeiten geliefertem Sett pflege ich, gewißigt burch Erfahrung, ftets ein gemiffes Diftrauen entgegen zu bringen; benn berfelbe wird meiftens Sabre lang "ftebend" aufbewahrt und verliert baburch feine Rohlenfäure und jeden Beichmad. Go mar es auch heute, und mit Baffer verdunnter Bhisky - bas landes= übliche Getrant ber Europäer in Indien - trat an Die Stelle bes ichal geworbenen Champagners.

In der Frühe des folgenden Morgens ging es weiter, zum großen Berdruß des Staatsrates, der es für eine Zurückstung hielt, daß ich Belaspur schon nach eintägigem Ausenthalt verließ, während ich Mundi mit dreitägigem Besuche bedacht hatte. Ein Forstbeamter des Ländchens hatte mich zum

nächsten Nachtquartier, dem Nasthause in Nemoli, zu besgleiten. Was ich auf dem Marsche dorthin an Waldungen zu sehen bekam, war jämmerlich, die Wege waren schlecht und die Auf- und Abstiege ungewöhnlich steil und mühselig. Die sind mir außerdem so langweilig aussehende Dörfer in Indien zu Gesicht gekommen, wie hier; ein Haus sieh aus wie das andere, alle waren gänzlich schmucklos, mit einer kaltgrauen Farbe gestrichen und mit Stroh gedeckt.

Das nach fünfstündigem Darich uns als Obbach Dienenbe, noch im Staat Belaspur, ber im gangen 75 Quabrat= meilen umfaßt, gelegene Rafthaus bietet von hohem Bergesruden nach zwei Seiten herrliche meite Ausblide in fruchtbare Thäler. Sier verbrachte ich die Racht und erreichte tags barauf gegen Mittag bereits bie Sauptstadt eines anderen Fürstentums, nämlich bes 37 Quabratmeilen meffenden Radiaitaates Arti. 3ch hatte mir die Residenz eines Bebieters über faum zwei Dutend taufend Ginwohner als ein größeres Dorf porgestellt, in bem biefer felbft in einfachen Berhalt: niffen als eine Art Butsbefiger lebe, boch mar ich ichon mabrend bes Mariches burch bas weit in die Lande ragende prächtige Schloß eines befferen belehrt worben. 3ch burch= ritt einen belebten Bagar, und als ich schlieflich vor bem für europäische Reisende vom Radja erbauten Bungalow meinem Sais die Bügel zugeworfen, die von borifchen Säulen getragene Borhalle betreten hatte und nun meinen Blid über Die freundlich unter mir fich ausbehnenbe Stadt und bas impofant auf einer Sobe gelegene burgartige Balaftgebäude ichweifen ließ, ba mußte ich mir fagen, bak tein europäischer Duobezfürft fich einer jo ichmuden Refibeng gu ichamen brauche.

Sänzlich unbemerkt war ich in Arki eingezogen, und erst nach längerer Zeit erschien ein älterer Mann in Gestalt bes Erziehers bes jungen Kroupringen, ein ergrauter, fliegend englisch sprechender ehemaliger Miffionszögling driftlichen Blaubens. Aus bem Munde biefes Biebermannes erfuhr ich, baß ber Fürft burch ein Schreiben bes Rabia von Mundi zwar von meiner bevorftebenden Ankunft unterrichtet worden iei, aber erwartet habe, ich murbe Tag und Stunde meines Eintreffens einen Tag gupor mitteilen. Man habe die Abnicht gehabt, mich mit Glefanten und bem Musikforps einzuholen und werbe jebenfalls aufrichtig bedauern, infolge meines unverhofften Erscheinens nicht in ber Lage gemefen zu fein, den mir zugedachten Empfang zur Ausführung bringen ju fonnen. Dies murbe mir benn auch furg barauf von bent ju meiner Begrüßung ericheinenben Bruber bes Landesberrn, bem Mian Ubbeb, in bem ich eine felten sympathische, liebens= würdige und gebildete Berfonlichfeit fennen lernte, bestätigt. Bahrend ich mich mit biefem freundlichen, etwa 30 jahrigen Berrn unterhielt, blitte es auf ber Ummallung ber Burg ploblich auf, eine weiße Rauchwolfe ericbien und - Bumm! nur etwas lauter, hallte es bumpf burch bas liebliche Thal; noch einmal - Bumm! und fo breizehnmal hintereinander. Es mar ber mir vom Rabia zu teil merbenbe Galut, und ich hatte gum erften Dale bas Bergnugen gehabt, mir von einem regierenden Berrn etwas porfchießen ju laffen. Dlian Ubheb mar aber nicht nur ein gebilbeter Dlann, fondern er zeigte auch ein bei Inbern nicht häufig gefundenes Berftanbnis für ben inneren Menschen, inbem er fich erfundigte, ob ich bereits gefrühftudt habe, mas ich guten Gemiffens und leeren Magens verneinen konnte. Meine Diener und Lafttrager fonnten bei ben beschwerlichen Begen faum por Ablauf zweier Stunden anlangen, und ich nahm infolge beffen trot aller Abneigung gegen indifche Roft, bas Anerbieten Chlere, In inbifden Gurftenbofen I. 12

bes Mian, mir einen Imbif aus ber fürstlichen Ruche gu fchicen, bantbar an.

Rachbem ich noch ben Wunsch geäußert hatte, seinem Bruber im Lause des Rachmittags meinen Besuch zu machen, empfahl sich mein neuer Freund, und nach kaum einer halben Stunde wurde auf großer silberner Platte das versprochene Frühstück herbeigebracht.

Der rechtgläubige Brahmine bedient sich bei seinen Mahlzeiten weber eines Tellers noch Löffels, Messers u. d. Mile Speisen werden in aus frischen Blättern gesormten Schüffeln aufgetragen und mit Hilfe der zwei uns von Gott verliehenen fünfzinktigen Gabeln zum Munde geführt. Europäer kommen selten nach Arki, man ift mit Porzellan und Besteden am Hose nicht ausgerüstet und servierte mir somit mein Mahl nach Landessitte. Die verschiedenen kleinen Blattschüffelchen, gefüllt mit kaltem gebratenen Huhn, ebensolchem Rebhuhn, gebadenen, geröfteten und gekochten Kartosseln, je zwei von jeder Sorte in besonderer Schüssel, diversen eingemachten Früchten, Radieschen, frischer Butter, Salz 2c. machten einen ganz appetitlichen Eindruck, und ich that ihnen, ebenso wie der in einem kugelförmigen Wessinggefäß dargebrachten früchen Ziegenmilch alle Ehre an.

Gegen 4 Uhr verfündete Glodengeläute das Nahen eines Elefanten, und wenige Minuten darauf stand ein tolossaler Rüsselträger, mit zwei mächtigen Stoßzähnen bewaffnet, vor meiner Beranda. Breite, massiv goldene Ringe schmückten seine Zähne, während eine purpursarbene, sast bei zur Erde reichende, überreich mit Gold gestickte Decke, beren Wert mir auf 6000 Mark angegeben wurde, vom Rücken des Elefanten zu beiden Seiten herabsiel. Mian Udheb war auf silbersgeschmücktem Zelter erschienen. Mit ihm gemeinsam bestieg

ich ben Staatselesanten, bann ging es auf einem Wege, ähnlich bem, ber zur Seibelberger Schloftruine führt, zum Palaste. Oben angekommen, burchschritten wir zuerst einen kleineren, von starken Mauern umschlossenen Sofraum und gelangten von bort auf einer für orientalische Paläste charakteristischen, engen, bunklen Steintreppe in eine glänzenbe Audienzhalle. hier kam mir ber Fürst, gefolgt von zwei

anderen feiner Brüber und bem gefamten Sofftaate ent= gegen, ein unterfetter Berr von etwa 40 Jahren und auffallend hübichen, regel= mäßigen Befichtszügen. Daß bie fleinsten Fürsten in ber Regel ben größten Prunt entfalten, bewahrheitete fich auch hier. Richt nur bie Salle war mit verschwende= rifder Bracht ausgestattet. fonbern auch bie Bemanber aller Unmefenden aus ben teuersten Seibenftoffen, über-



Nadja von Arki.

laden mit Sbessteinen in den verschiedensten Farben. Ich bemerke hier, daß alle Steine, dem indischen Geschmad entsprechend, einsach konver und nicht nach europäischer Art sacettartig geschliffen sind. Es ist ein Zammer, wie auf diese Weise
die schönsten Steine geradezu verhunzt werden; die kostbarsten
Diamanten machen den Sindruck von Glasstücken, und nur
Rubin und Opal büßen nichts von ihrer Schönheit ein. An
der einen Schmalseite der Halle, deren hohe offene Fensterbogen einen entzückenden Blick auf die Simlaberge gestatten,

stand der divanartige, silberne Thron, zu dessen Rechten der Radja, ihm gegenüber meine Wenigkeit auf ebensalls silberenen Armstühlen Plat nahm. Neben dem Fürsten ließen sich zwei seiner Brüder nieder. Wian Udheb setzte sich neben mich, dann solgten, ihrem Range nach, die übrigen Würdenträger. Der Radja, der anfangs eine gewisse Besangenheit zur Schau trug, diese jedoch im Laufe der Unterhaltung allnählich verlor, äußerte sich tiesbetrübt über mein Borshaben, sichon am nächsten Worgen nach Simla weiterreisen zu wollen, und fragte mich, ob ich mich nicht zur Jugabe eines zweiten Tages entschließen wolle, wenn er eine Treibzigd für mich veranstaltete. Auf dieses Anerdieten sagte ich zu, und wir trasen die nötigen Verabsedungen; dann verabschiebete ich mich.

Als ich den vorhin erwähnten Hofraum wieder betrat, ftanden hier zwölf Leibroffe des Fürsten mit ihren Galaschabracen und Silberzaumzeugen aufmarschiert, jedes Pferd trug einen Federbusch auf dem Kopfe und um den Hals einen Schnuck aus Maria: Theresia: Thalern, alles waren ichöne, langmähnige Schimmels oder Scheckheugste indischen Blutes aus der Gegend von Meerut.

Eine wunderbar linde Tropennacht folgte diesem Tage, und lange noch saß ich beim Scheine des Bollmondes, der Schloß und Stadt, Berge und Thal mit seinem Silberlicht überflutete, auf einer Terasse vor dem Bungalow. In später Stunde erst betrat ich mein Schlafzimmer und sand hier mein kleines Feldbett durch eine heimlich aus dem Palaste herbeigeschafste silberne Bettstelle von riesigen Dimensionen erseht. Ich dachte einen langen Schlaf zu thun, da die Tagb erst um 9 Uhr beginnen sollte; die silberne Bettstelle sah gar zu verlockend aus, und mit jenem unbeschreiblichen

Wohlbehagen, welches man nach anstrengenden Märschen empfindet, streckte ich mich auf mein Lager hin, vertrauensvoll den stets willsommenen Morpheus erwartend. Statt 
seiner aber erschienen verschiedene Plagegeister in Gestalt von 
— verzeisen Sie das harte Wort — Wanzen. Es waren 
zwar fürstliche Wanzen, Bewohner einer silbernen Behausung, 
aber sie disse genau so wie ihre minder üppig beherbergten 
Stammesgenossen, und — rücksickse, wie ich in solchen 
Dingen din — erössnete ich sosort einen energischen Krieg 
gegen sie mit persischen Insentulver, welches wunderbarerweise disser noch unbenutzt im Kosser gelegen hatte. 
Das half; ungestört verbrachte ich den Rest der Racht, und 
neugestärtt ging es dann auf einem Pferde aus dem Marstall 
zum etwa eine Melle entsernten Lagd-Rendezvous.

Begen 200 Treiber maren angetreten, und unter ent= fetlichem Evettatel begann bas erfte Balbtreiben. Da ohne jede Disgivlin getrieben murbe, ging bas meifte Bilb burch Die Treiberlinie, und nur einige Wildziegen zeigten fich in weiter Entfernung. 3ch hatte auf verschiedene Pfauen gu Chuf tommen tonnen, aber tropbem ber Rabja mich ausbrudlich aufgeforbert hatte, biefe in feinem Lande fonft als geheiligt geltenben Tiere nicht ju ichonen, unterbrudte ich meine Mordbegier aus Rudficht auf Die Befühle ber Gingeborenen. 3m Berlaufe bes vierten Treibens befam ich einen Rieberanfall, ber mich nötigte, nach Saufe gu reiten, worauf auch von den Brudern bes Lanbesherrn - biefer felbst mar nicht erschienen - Die Jagb aufgegeben murbe. Die gange Beute bestand aus einer Bilbgiege, erlegt pon Mian Ubbeb, ber gleich feinen Brubern ein Berfuffionsgewehr führte.

Mein Fieberaufall mar heftig, aber von furger Dauer,

jo daß ich am Nachmittag den Gegenbesuch des Radja empfangen konnte. Er kam auf dem Staatselesanten unter Vorantritt dreier Leidpserde und seiner Wasserpsienträger. Auf einem zweiten Elesanten folgte der Thronerbe mit drei seinem zweiten Elesanten folgte der Thronerbe mit drei seinem zweiten, sämtlich allerliebste Bürschlein von 7—10 Jahren. Träger mit golde und silberschaumesüberzogenem Zuckerwerk, letzteres von den Damen des Palastes, wie mir der Nadja mitteilte, eigenhändig sir mich bereitet, machten den Schluß. Auch der erlegte Wildbock wurde gebracht und von mir ohne Säumen an unsern zur Zeit in Simsa weilenden Generalkonful, Baron Feyking, der mich brieflich eingeladen hatte, in seinem Hause Wohnung zu nehmen, weiterbefärdert.

Der Rabja, mit dem ich mich über eine Stunde in angenehmster Weise unterhielt, hat eine eigentümliche Versgangenheit. Er war der Neise seines Vorgängers und, da dieser kinderlos, berechtigter Thronerbe. Wegen verschiedener Differenzen mit seinem regierenden Onkel verließ er Arki und kam, aller Mittel bar, nach Mundi, bessen Radja ihm Gastsreundschaft gewährte und später den Posten eines Oberskallmeisters übertrug. Als der Onkel die Angen geschlossen, wurde er von der englischen Negierung als bessen Nachsfolger anerkannt und dann mit großem Pomp von seinem Freunde in Mundi als regierender Herr nach Arki zurückzgeführt.

Er ist ein überaus frommer Mann, unterhalt eine Unzahl heiliger Brahminen und treibt einen eigenartigen Kultus mit seinen Slesanten, mit denen er allmonatlich zu einem entlegenen Tempel pilgert, wo dieselben mit Blumen, Früchten und Zuckerwerk gefüttert werden. Auch einen Aftrologen beherbergt er in seinem Palast, und fein Schritt wird unternommen, ohne daß dieser Schwindelmeier um Rat gefragt wird. Hat der Radja beispielsweise die Absicht, nach dem 4 Meilen entsernten Simla zu reisen, so wird der Astrologe beaustragt, die Sterne zu befragen, ob die Reise dem Götztern genehm sei oder nicht. Dieser Herr, der als Hof-Astrologe auch noch bedeutende Privatprazis auszusiben derechtigt ist und allen Ratsbedürftigen das Geld aus der Tasche zieht, stellt nun sein Horostop und bestimmt dann z. B., der Radja müsse an dem und dem Tage, zu dieser oder jener Etunde aufbrechen, zwei Stunden weit marschieren, darauf umtehren, 1/4 Meile zurückgehen, Lager beziehen und am solgenden Tage zu einer angegebenen Zeit die Reise sortsesen. Diese Ratsschläge werden psinttlichst besolgt, und der Astrologe lacht sich ins Käustchen.

Bisher hatte ich immer angenommen, das Tragen salscher Zähne sei eine Spezialität des mehr oder minder zivilisserten Menschen. Durch den Nadja von Arfi wurde ich indessen belehrt, daß die Kultur, die alle Welt beleckt, auch auf den Elefanten sich erstreckt. Im Lause unseres Gespräches hatte ich den glänzenden, goldbereisten Stoßzähnen des Staatsz-Elesanten die gebührende Anerkennung gezollt. Verschwitzt lächelnd erteilte mein fürstlicher Wirt darauf dem Wärter dieses Prachttieres einen Beschl. Dersche begann nun an dem einen Jahn zu drehen und zu schrauben und legte ihn dann zu meinen Füßen nieder. Beide Stoßzähne waren salsch und wurden nur dei seierlichen Gelegenheiten an dem verschwindend kleinen echten Jähnen des Elesanten besestigt.

Gine Nacht noch verbrachte ich auf bem Silberbette, um mit bem nächsten Frührot weiter gen Simla zu ziehen. Die verhältnismäßig kurze Entfernung, die mich von diesem meinem vorläufigen Reifeziel trennte, hätte ich gut in einem Tage zurücklegen können; aber erstens war eine bebeutende Steigung dorthin zu überwinden (Simla liegt 7084 Fuß über dem Meere) und zweitens war es "dasturi" für die Arkiseute, nicht weiter als dis zu dem  $2^{1}/_{2}$  Meilen entsernten Orte Gane ka Hati zu gehen, wo somit neue Träger angenommen werden mußten. Meine kleine Karawane war, das Mondlicht benuzend, schon über Nacht aufgebrochen, und so sand ich, als ich kurz nach zehn Uhr in Gane ka Hati aufgeltschlagen und den Frühstlickstisch gebeckt.

Sin vorübergehend zur Jagb hier anwesender Radja — man sieht, daß man in dieser Gegend geradezu über eingeborene Fürsten stolpert — hatte Fasanen, Sier, Milch, Butter und Honig gesandt und erschien bald darauf selbst, mir seinen Besuch zu machen. Den Namen seines Landes habe ich zu erfragen versäumt, trotdem er mir sein ganzes Reich zu Lagdzweden zur Berfügung stellte. Er selbst sprach gut englisch und lud mich ein, mit ihm gemeinsam am folgenden Tage nach Simla zu reisen.

Bu meiner Überraschung wurde vor dem Aufbruche in aller Frühe eine Rechnung in mein Lager gebracht, auf der sämtliche mir tags zuvor übersandten Geschenke mit unverhältnismäßig hohen Preisen vermerkt waren. Ich zahlte, nahm mir aber vor, den Fürsten über diese wunderbare Angelegenheit zu interpellieren. Das geschah, und es stellte sich heraus, daß ein Beamter die Gelegenheit benutzt hatte, sich auf meine Kosten und die des Ruses seines Herrn in den Besit einiger Rupien zu sehen. Er mußte dieselben wieder herausrücken und damit war die Sache ersedigt.

Ein indifcher Berricher, und fei er felbit einer von nur

sieben Salutschissen, wie mein Rabja mit bem unbekannten Reiche, hat stets einen wahren Kometenschweif von Dienern und Beamten hinter sich, und baher hielt ich benn mit großem Gesolge am Morgen bes 30. September meinen Sinzug in Simla, bem "most fashionable" Sommerausenthalt ber Europäer Indiens, wo ich dank der Gastsreundschaft unseres liebenswürdigen Generalkonsuls vierzehn genußreiche Tage verleben sollte.



Alte indifte Mange.



## Simla. Tiri. Almura.

imla, feit 1864 bie Commerrefibeng bes Bigefonigs, bes Muswärtigen Amtes, bes Beneralfommandos und verichiebener anderer Behörden, die mahrend ber falten Sahres: zeit ihren Git in Ralfutta haben, ift für normale Denichen, b. h. folden, die fich ber Gifenbahn bis Umballa und von bort einer Tonga bedienen, in etwa 80 Stunden von Bomban, in fünfzig von Ralfutta zu erreichen und bas Saupt-Sanatorium Britifch-Indiens. Etwas über 7000 guß über bem Meeresspiegel, am Gubabhange ber Simalanaberge gelegen verfett es ben aus ber Gluthite ber Ebene erichlafft hier anlangenden Europäer mit feinen Waldungen von Roniferen, Sichen und Rhobobendren in eine andere, ihn an die ferne Beimat erinnernbe Welt. Die Temperatur in Diefer Sohe ift felbft im Sochsommer verhaltnismäßig niebrig, und follte wirklich die Mittagshipe zuweilen an die Tropen gemahnen, fo find boch bie Rächte, Morgen- und Abendftunden immer erquidend fühl, ja im Berbfte fogar empfindlich falt.

Die europäische Befellichaft fest fich burchweg aus in Simla beschäftigten ober Erholung fuchenben Offizieren und Beamten aller Rangftufen gufammen, Die entweder mit ihren Familien in verstreut in ben Bergen liegenden, wohnlich eingerichteten Bungalows, ober als Junggefellen in ben zwei vorzüglich gehaltenen Klubs Unterkunft finden. Auch mehrere Bafthofe, beideibenen Anfprüchen genfigend, Dienen porübergebend fich in Simla aufhaltenden Reifenden gur Wohnung, boch find fie famtlich unbehagliche Daffenquartiere, wie bie meisten indischen Bafthofe. Im allgemeinen lebt alles in Simla auf aleichem Guke, und bak biefer Guk ein großartiger ift, verfteht fich bei ben für europaische Begriffe fabelhaft hohen Behältern ber Offiziere und Beamten von felbit. Der junafte Lieutenant in einem Gingeborenen-Regiment erhalt monatlich bereits gegen 560 M., ber feine Laufbahn beginnende junge Bivilbeginte 600 M. Behalt eines Regimentstommanbeurs beläuft fich auf etwa 2200 M. monatlich, und Bivilbeamte mit 60 bis 100 000 M. jährlich find keine ungewöhnlichen Erscheinungen. Ich hatte bas Bergnugen, in Rafchmir einen 32 jahrigen englischen Oberitlieutenant, ber bem Maharadja als militarifcher Be-Diefer Berr begieht rater zuerteilt ift, tennen zu lernen. nicht nur jährlich gegen 50000 M., sondern verfügt in Gulmarg wie in Stringgar fowohl über freie Bohnung, als auch an letterem Orte über eine Angahl Pferbe, Boote u. f. m. Der alle fünf Zahre neuernannte Biegefonia, bem verschiebene Balafte und freie Dienerschaft zur Berfügung stehen, hat ein Sahresgehalt von etwa einer halben Million Mart, und wenn er bamit nicht auskommt, jo ift bas feine Cache.

Diese hohen Besolbungen wird man vollfommen gerechtfertigt finden, wenn man bedeutt, bag, abgesehen von bem immerbin nicht billigen Leben in Indien, Die verheirgteten Beamten große Summen für bie Erziehung ihrer Rinber in Europa zu perausgaben gezwungen find und meiftens auch. falls ihr Beruf fie an eine Stabt in ber Gbene binbet, im Intereffe bes Wohlbefindens ihrer Frauen für die Dauer ber beißen Sahreszeit im Gebirge eine zweite Saushaltung ju führen haben. Dazu tommen toftfpielige Urlaubereifen in die Beimat, und endlich barf man nicht vergeffen, daß niemand nach Indien geht, um bafelbit ein ichlechteres Leben ju führen als babeim. So luxurios wie in Simla wirb freilich im allgemeinen bier zu Lande nicht gelebt, und ben Buschnitt hiefiger Saushaltungen als Norm für die eines Anglo-Inders überhaupt aufzuführen, mare ebenfo vertehrt. wie die Schilderung Baben: Babens als bes Urbilbes einer beutschen Rleinstadt. Die Unwesenheit bes Bigefonias brudt bem Bangen ben Stempel bes Soflebens auf, hiergu fommt noch bie Brachtentfaltung einer Menge eingeborener Fürften. Die es porgieben, ihr Belb in Simla zu vergeuben, anftatt fich um die Bermaltung ihrer Länder gu fummern.

Ich glaube, nirgends in der Welt findet man auf einem verhältnismäßig fleinen Stückhen Erde so viele gastfreie Häuser wie in Simla, und für den vorübergehend hier anwesenden Fremden bietet das gesellschaftliche Leben dieser Bergstation ungewöhnliche Reize. Was mich besonders angenehm berührte, war die Freiheit, welche dem schönen Geschlecht dem minder schönen gegenüber eingeräumt wird. In Deutschland würde man Sände und Füße über den Kopf zusammenschlagen, wenn man sähe, wie hier Damen der Gesellschaft bevorzugten Junggesellen Besuche in ihren Bureaus machen oder bei densselben ungeniert, ohne den bei und für unentbehrlich gehaltenen männlichen Schut, zum 5 o'elock tea erscheinen, wie

junge Madchen allein ju Rok weite Ausflüge unternehmen und ohne Mamas und Tanten an Bidnicks fich beteiligen. Solde Freiheiten erleichtern Leben und Bertehr naturlich in angenehmfter Beife, und ich habe bisber vergebens nach Beweisen bafür gesucht, bag baburch Schaben an Leib und Seele genommen murbe. Im Gegenteil, ich behaupte, die Moral ber fogenannten guten Befellichaft fteht hier auf einer höberen Stufe ale babeim. Begen unverschämte Beläftigungen Gingeborener ift bie Europäerin vollständig gesichert, und ich habe Falle erlebt, bag Dainen nach beendigtem Festeffen ihre Befellichaftstoilette mit bem Reitfleibe vertauschten und in finfterer Mitternacht zu ihren oft weit entfernten Bungalows heimritten, lediglich begleitet von bem neben bem Bierbe berlaufenben Sais. In England wurde man bas mahricheinlich "shocking" finden, in Indien ift es burchaus "ladvlike", und mir gefällt es.

Beim Vizefönig, Lord Lansdowne, hatte ich mich kurz nach meiner Ankunft in Simla eingeschrieben und einen Empschlungsdrief des englischen Botichafters in Berlin, Sir Sdward Malet, abgegeben, demyufolge ich für den solgenden Tag mit einer Einladung zu einem viceföniglichen Waldsfrühltid bedacht wurde. Unter schattigen Bäumen war ein prächtiges, an den Seiten offenes Zelt, eine sogen. "shamiana" von gewaltigen Dimensionen aufgeschlagen, etwa 60 Personen waren gesaden und nahmen an entzückend mit Blumen geschmückten Taseln Platz. Blumenschmud sindet man in Simla selbst in den einsachsten Hauschaftungen auf jedem Speiseitsich, und die indischen Diener stehen als Taseldbeder unerreicht da, namentlich was das Ordnen der Blumen und Farrenkräuter betrifft, die oft zu wahren Teppichsecten zusammengesügt sind.

Der Vicefonia, bem ich bei biefer Belegenheit porgeftellt wurde, besitt die bergaeminnende Liebensmurdiakeit bes pornehmen Englanders in bobem Dafe. Er befundete ein lebhaftes Intereffe für meine Reife, machte mich mit mehreren für mich wichtigen Perfonlichkeiten befannt und fagte mir jegliche Forberung meiner Plane gu. 3ch will bier gleich por= weg bemerfen, daß es nicht allein bei diefem Berfprechen geblieben ift, fondern daß meine Erwartungen in jeder Sinficht weit übertroffen worben find. Abgesehen bavon, baß auf Lord Lansbownes Erfuchen vom Generalftabe eine betaillierte Marichroute für mich bis Siam ausgearbeitet murbe, mit genauer Angabe ber einzelnen Lagerpläte, ber etwa porhandenen ober nicht porhandenen Lebensmittel, Transportmenfchen und :Tiere u. f. m., nein, auch fämtliche-Bivil- und Militarbehörben aller fur mich in Betracht kommenden Orte wurden angewiesen, mir förderlich und Dienstlich zu fein, und die beften Rarten zu meiner Berfügung gestellt. Übrigens murbe ich feineswegs an die ausgearbeitete Route gebunden, jondern es war mir anheim gegeben, nach Belieben von berfelben abzumeichen.

Nachbem unsere ganze Gesellschaft von einem Photographen auf die Platte gebracht war, ging es hinunter zu dem rings von Bergen eingeschlossenen Rennplat Annendale, wo sich inzwischen ein nahezu großstädtisches Leben entsaltet hatte, dessen Beobachtung zweifellos größere Reize bot, als die mit wenig Ernst betriebenen Flachrennen, die erst mit sinkender Sonne ihr Ende fanden. Zu Pserde oder in Tinricksams zog dann alle Welt heim nach Simla, um bis zur Essensstunde am wärmenden Holzseuer des Kamins über die Ereignisse des Tages zu plaudern. Die Inricksams, kleine, einsigige Wägelchen, welche gleichzeitig von zwei Kulis

gezogen und von breien geschoben werben, find bie einzigen Befährte, beren fich gewöhnliche Sterbliche in Simla bedienen fönnen. Rur ber Bigefönig und ber commander in chief find berechtigt, von Pferden gezogene Wagen zu halten, ba anderenfalls bei ber geringen Breite ber Wege und bem vielen Auf und Ab berfelben, ber Vertehr geradezu gefährlich mare. Bebe Dame bat fomit ihre Sinridfham und auch Berren benuten folde, um abends in Gefellichaften zu fahren. Da Die Rulis jedes biefer Bagelden anders gefleidet find, meift in ichneemeiße Bemander mit farbigen Burteln, gleichfarbigem Bande um ben weißen Turban und die braunen Baben unbedeckt laffenden furgen Sofen, fo tann man fich porftellen, baß bas Bild, welches allnachmittäglich ber Korjo bietet, an Licht und Farbenpracht nichts zu munfchen läßt. Gleichzeitig wird man fich aber auch einen Beariff machen konnen, gu welcher Sohe die Bahl der Dienerschaft in Säufern anschwillt, wo die Anwesenheit mehrerer Damen eine größere Angahl von Sinridihams bedingt.

Unser im Sommer in Simla residierender Generalkonsul für Kalkutta, Baron Heyfing, und bessen Gemahlin haben es in seltener Weise verstanden, sich die Gunst der englischen Gesellschaft vom Vicetönig abwärts dis zum jüngsten Beanten zu erwerden, und der Salon der Baronin ist einer der gesuchtesten Simlas. Mir, der ich das Glück hatte, nahezu zwei Wochen lang Gast dieses bevorzugten Hauses zu sein, wurde somit Gelegenheit gegeben, zahlreiche für mich wertvolle Bekanntschaften zu machen, und ich zähle die Tage meines Aufenthalts daselbst, die eine ununterbrochene Folge von Ausslügen, Picknicks und Mittagessen bildeten, zu den angenehmsten Erinnerungen meiner indischen Reise. Sin Diner beim Vicetönig, der ein erst vor zwei Jahren volls-

endetes, auf bewaldetem Berge gelegenes Schloß im Stil Elisabeth II. bewohnt, bildete unter den Festlichkeiten für mich die "pièce de résistance". Durch einen hohen Thorbogen, in dem sich eine Wache von Gurtas besindet, gelangt man in den nachts von elektrischem Licht erhellten Park und nach etwa fünf Minuten an die Nampe des Schlosses. Hier stehen uniformierte Posten der Body Guard des Vicelönigs



Cord Canedowne, Dizekonig von Indien.

aufmarschiert, wahre Riesen und ausgesucht schöne
Leute aus der Schene. Das
Innere des gewaltigen Gebäudes ist mit großem Geschmad und wahrhaft fürstlicher Pracht ausgestattet,
alle Räume sind elektrisch
erleuchtet.

Sobald sich bie etwa breißig gelabenen Gäfte im drawing room versammelt hatten, erschien, ganz wie bei Hose, einer ber Abiutanten (bieselben tras

gen schwarze Fracks mit goldenen Anöpsen und himmelblauseibenen Aufschlägen, und melbete: "His Excellency". Lord Lansdowne trat ein, begrüßte jeden der Anwesenden und unter den Klängen der vizeköniglichen Kapelle ging es zum Speisesaal, dessen Dände die Wappen aller disherigen Bizeskönige zieren. Die Tasel glich einem Meer von Blumen. Während der Suppe wurde von einem Diener über dem Kopse Lord Lansdownes ein buschiger weißer Backschweis, das Abzeichen königlicher Würde, hins und hergedreht. Alle

Speisen wurden auf Silber gereicht und ber ganze Zuschnitt war in jeder Beise ber hohen Stellung bes Gastgebers würdig.

Rach Beenbigung bes Diners, b. h. nachbem bie Damen sich zurückzegen, wurden nach englischem Brauch Rotwein, Portwein und Zigarren gereicht, und man plauberte etwa eine Stunde an abgebeckter Tasel, um sich dann im drawing room wiederum der Hulbigung des schönen Geschlechts hinzugeben, bis gegen 11 Uhr, indischer Sitte gemäß, die vom Hausherrn zu Tisch geführte Dame das Zeichen zum Aufsbruch gab.

Ich folgte, nachbem sich ber Schwarm verlaufen hatte, noch einer Einladung einiger Herren des Gefolges ins Absjutantenzimmer, wo wir bei Whisthy und Soda bis nach Mitternacht in angenehmer Unterhaltung vereint blieben. Fünf Kulis brachten mich dann in meiner Jinrichhaw im Trabe in mein Quartier zurück.

Leiber beurlaubten sich, bes anstrengenden, unausgesetzen Wanderns über Berg und Thal müde, meine beiden besten Diener in Sinla von mir. Zeder Dienstidote hat hier zu Lande stets eine Anzahl erkrankter oder soeden gestorbener Frauen, Kinder, Mütter und Tanten in Bereitschaft, und sobald ihm sein Dienst nicht behagt, niumt er Urlaub, unter dem Borwande, in seinem Heimatsorte religiöse Pflichten gegen Sterbende und Berstorbene erfüllen zu müssen, d. h. um auf Rinnnerwiedersehen zu verschwinden. Ich hatte mich daher nach Ersah umzusehen, eine Aufgabe, die ebenso zeitraubend wie ermiddend ist. Dutende von stellensofen Leuten erscheinen, Kinder wie Greise, alle ausgerüstet mit gewaltigen Bündeln herrlichster Zeugnisse, die sie, da solche einen Leiheund Handelsartitel in den Bazars bilben, sich vielleicht kurz

porber für menige Befas geborgt ober für einige Rupien gefauft haben. Natürlich find fie alle unichuldevolle Engel und wollen fich biefe erborate ober erfaufte Engelichaft moalichft teuer bezahlen laffen, namentlich wenn fie Chriften find und damit die Berechtigung erlangt zu haben glauben, ihrem Berrn beim Berbrauch von Spirituofen und Bigarren bebilflich fein zu burfen. Unter allen fich mir Borftellenben fand ich nicht eine einzige vertrauenerwedende Berfonlichkeit und mußte endlich, am Tage por meinem Abmariche, ben Magiftrat behelligen und brei Rerle anwerben, die mir von Dleine Reife biefem "ohne Bemahr" zugewiefen murben. follte burch die Berge über Tiri, Mouffourie nach Almora geben, und ich war genötigt, mich bafür mit Borraten an Lebensmitteln zu verfeben; benn auf ber für mich ausge= arbeiteten Marichlifte fanden fich bei fast allen Stationen bis Mouffourie unerfreuliche Bermerke mie "supplies scarce". "no supplies", "no food procurable" u. f. m. neben anderen wie ..road bad", ..road very bad", ..road dangerous".

In der Frühe des 17. Oftober verabschiedete ich mich von meinen liebenswürdigen Wirten, und mit einem regulären Kahenjammer im Kopse, eine Folge zahlreicher Abschiedstrunke, steuerte ich der Wildnis zu. Es war bitter kalt, ein eisiger Wind blies aus Norden, und ich sühlte mich erst wieder wohl, als ich abends, bei teuer erkauftem Holzseuer, allmählich aufzutauen begann. Meine Reise dis Tiri war trot gelegentlichen Schneegestöbers und andauernder Kälte entzückend sichen. Tag für Tag ging es siber 7:, 8-2 und gegen 10000 Fuß hohe Berge, durch Wald, über schäumende Bäche und entlang an schwindelerregenden Abhängen, von deren Höhe sie unten im Thale liegenden Felder mit rot blühender Penicillaria, goldgelbem Mais,

reifendem Buchweizen ober saftigem Rleegrün ausnahmen wie riesengroße Schüffeln garnierten Heringssalats. Der Bergleich ist zwar nichts weniger als poetisch, aber ich suche vergebens nach einem zutreffenderen und anschaulicheren.

Begen ber namentlich nachts und am Frühmorgen herrschenden Kälte verzichtete ich, wo irgend möglich, auf mein luftiges Beltgebaube und fuchte Schut in verlaffenen Bütten ober leeren Stallraumen. In einem folden empfina ich eines Abends ben Besuch eines fleinen Rabias, eines erbärmlich aussehenden Diannleins, ber, in eine grunwollene Bettbede gehüllt, gabneklappernd ericbienen mar, mir Beichenke in Bestalt von Sonia und zwei Kasanen zu überreichen. Er teilte mir auf meine Frage nach ber Große feines Reiches mit, baß er über etma hundert Unterthanen und 3 Pferbe verfüge. Bon erfteren befanden fich gegen 30 in feinem Befolge, mahrend zwei ber letteren von halb: nachten Stalljungen am Bügel geführt murben. 3ch glaube. fie maren felbit einem Berliner Droichkenkuticher zweiter Bute wenig begehrensmert ericbienen. Wie viele Calutichuffe Diese indische Fürstlichkeit von ber englischen Regierung gu forbern berechtigt ift, habe ich nicht erfahren.

An verschiedenen Orten sand ich sehr originelle Holzbauten im Pagodenstill mit mehreren Stockwerken und übereinander liegenden, weit vorspringenden Schindelbächern, lettere rundum bestanst mit sußlangen Holzstöppeln, die, vom Winde bewegt, klappernd gegeneinanderschlugen. Manche dieser Hähen aus wie kolossale Taubenschlüge, dienten aber, wie ich mich überzeugt habe, teils als Tennpel, teils als menschliche Wohnungen. Tedensals waren sie von großartig malerischer Wirkung, und ich vermiste mehr benn se meinen photographischen Apparat. Wo immer ich genötigt

war, Zeltlager zu beziehen, wurden von den Ortsbehörden abends Wächter zu meinem Schutze gegen Baren und Leoparden gejandt, die aber, um lettere fernzuhalten, mit Trommeln und Pauken einen solchen Höllenlarm vollführten, daß ich kein Auge schließen konnte und es vorzog, lieber auf diese Trommelgeister als auf den Schlaf Berzicht zu leisten, selbst auf die Gefahr hin, die nähere Bekanntschaft eines Bären zu machen. Aber es kam keiner; ebenso wenig einer der vielen ringsum ihr Nachtkonzert vollführenden Leoparden.

Bei klarem Wetter hatte ich fast täglich Ausblide auf die nördlich gesegenen schneebedeten Bergriesen des himalaya, ben Redarhant, Jumroti Peak und ben über 20 000 Fuß hohen Banderpunch, deren imposante Schönheit, namentlich im Glanze der untergehenden Sonne, mich reichlich für alle Mühen der Neise entschädigte, und angesichts deren mir meine einsachen, meist aus Erbsensuppe und Büchsensleisch bestehenden Mahlzeiten besier mundeten als die üppigsten Festessen in Sinula.

Seitbem ich letteres verlassen, hatte ich außer ben beiben Fasanen bes Rabja kein egbares Getier auftreiben ober erslegen können, mein mitgenommener Hihnervorrat war bis auf einen Hahn erschöpft und Schmalhans Rüchenmeister. Dit biesem "einen Hahn" hatte es seine eigene Bewandtnis. Er war, als es ihm an den Kragen gehen sollte, meinem Koch entflogen und hatte in einem dem Gotte Schiwa geswelhten Tempel Schutz geswelhten Tempel Schutz gesucht. Die vor bemselben verssammelten Hindus wollten meinen mohamedanischen Tienern den Gintritt in dieses Heiligtum nicht gestatten, und ich kam gerade rechtzeitig dazu, eine solenne Keilerei zwischen den Parteien zu verhüten. Mein Hahn saß auf dem Haupt des Göhenbildes und sah mich mit auf die Seite gelegtem

Ropfe jo urtomisch an, bag ich ihm bis auf weiteres bas Leben zu ichenken beschloß. Man gestattete mir, mich feiner zu bemächtigen, und er murbe ins Lager gurudgebracht. Sier ichien ihm ein weiterer Bertehr mit bem Rüchenversonal nichts weniger als empfehlenswert, er fam in mein Belt und fette fich untere Bett. Wir freundeten und in turger Beit an und Schima, fo hatte ich ihn getauft nach bem Gotte. bem er fein Leben verbantte, avancierte ichnell gu meinem Leib: und Belthahn. Er murbe fo gahm, bak ich ihm felbit ben Rafig für ben Marich erfparen tonnte, und auf irgend einer ber Laften figend, gelangte er in ber für einen Sahn bentbar angenehmften Beife von Lager zu Lager. Er ftrafte ben Roch mit Berachtung, nahm nur von mir Futter ent= gegen, behütete nachts mein Belt gegen etwaige Ginbringlinge und wedte mich in ber Frühe mit fröhlichem Rraben. lebte "Schima" langere Beit glüdlich, gufrieben und ohne Sorge um ben fommenben Morgen.

Enblich aber waren selbst meine Büchsen-Fleischvorräte ben ihnen vorgeschriebenen Weg gegangen, ich fing an am Hungertuche zu nagen, und den Einsstüfterungen meines Koches nachgebend, sprach ich das Todesurteil über "Schiwa"; er sollte am nächsten Tage geschlachtet werden. So stand denn "Schiwa" schon mit einem Fuße in der Bratpsanne, als der Hinmel ein Einsehen hatte. Ein Mann mit Schasen tam des Weges daher, und es gelang mir nach längeren Unterhandlungen diesen zu bewegen, mir ein Tier seiner Herbe für schweres Geld zu verkausen. Der Hahn war zum zweiten Mal gerettet und ist noch längere Zeit mein treuer Begleiter geblieben, dis er eines Tages verschwunden war, sei es, daß ihn sein Schicksal in Gestalt eines Leoparden

ereilt hat, ober bag er heimlicherweise in den Topf meines Koches gewandert ift.

Am 24 Oftober erreichte ich Kotni, einen kleinen bereits in der Nordwest-Provinz gelegenen Ort mitten im Walde, in dem unter Leitung eines eingeborenen Forstbeamten Harz zur Terpentindereitung gewonnen wird. Durch rationell betriebene Waldwirtschaft und junge Forstkulturen macht sich hier die britische Verwaltung vorteilhaft bemerkbar.

In Höhe von 9400 Fuß lag mein nächster Lagerplat, Deoband, und tags darauf zog ich ein in Chocrata, wo sich während der heißen Monate ein britisches Insanterie:Regiment besindet, welches sich gerade anschielte, den Rückmarsch in seine Wintergarnisch Meerut anzutreten. Drei weitere Tagereisen durch prächtige Gebirgslandschaft brachten mich endlich nach dem 7000 Fuß hoch gelegenen Moussourie, ebenfalls einer Sommerfrische für Europäer, welcher von vielen derselben wegen des weniger kostspieligen Lebens daselbst gegen Sinla der Borzug gegeben wird. Die "season" war vorüber, verlassen die hübschen dehnichten der geschlichen, und Scharen beschäftigungsloser Kulis schliefen oder sonnten sich, durch teinen Verlehr gestört, mitten auf dem Straßenpslasser.

Es war meine Absicht gewesen, hier einen Tag zu raften, boch machte ber Ort einen so traurigen Eindruck und die über dem Ganzen liegende Stimmung war eine berartig melancholische, daß ich an einem vierzehnstündigen Ausenthalt vollauf genug hatte und weiter gen Osten zog, um möglichst balb in wärmere Gegenden zu gelangen.

Leiber liegt in Moussourie die Trägerbeschaffung nicht, wie in den meisten anderen Städten, in den Händen des Wagistrats, sondern jeder muß sehen, wo er Leute besommt, und zahlen, was diese verlangen. Endlose Scherereien mit den auf eine brillante Saison zurücklickenden und nunmehr arbeitsunlustig gewordenen Kulis, die das Dreisache der normalen Taxe die Tirt beanspruchten, waren meinem Aufsbruch vorangegangen. Als wir mit vielen Unterbrechungen die langen Bazare der Stadt hinter uns hatten, durchzogen wir das unmittelbar neben Moussourie gelegene Bergstädtichen Landour, ein Militärsanatorium und Erholungsort für ertrantte englische Soldaten, die sich daselbst sehr behaglich zu fühlen scheinen und ihre Tage mit Spaziergängen und gymnastischen Spielen ausfüllen.

Meine Annahme und Soffnung, mit Landour (7150 Fuß) ben bochften Bunkt meiner heutigen Marschroute erreicht gu haben, erfüllte fich nicht, und auf ichmalem Bergestamm ging es weiter bergan bis 9200 Fuß. Das Wetter mar trübe, Reif bebedte ben Boben, und es hatte allen Unichein, als jolle jeden Augenblick ein Schneegestöber losbrechen. Trot ber herrschenden Kälte maren bie gahllos in ben Bäumen und auf Felsblöden ihr Bejen treibenden grauen, langichwänzigen Uffen munter und auter Dinge und tamen mit ber fait allen Tieren Indiens eigenen Unbefangenheit oft bis auf wenige Schritte an mich heran, um fich um bas ihnen von mir zugeworfene Brot zu balgen. An mehreren Stellen hatten mahrend ber Regenzeit Erdrutiche ftattgefunden und ben Weg gerftort, ber eben notburftig wieder hergestellt wurde, ba ber Radja von Tiri nächster Tage hier burchreifen follte, anbernfalls mare ich mahricheinlich genötigt gemefen, nach Mouffourie gurudgutehren und eine Underung meines Reiseplanes eintreten zu laffen. Much fo mar die Paffage feineswegs ungefährlich und mein Schede mehrjach um Saaresbreite baran, in bie Tiefe gu fturgen.

Um 5 Uhr tam ber Bungalow von Dhunolti in Sicht, ein elendes, halbverfallenes Lehmaebaube, bem man burch ein Bellblechbach neuen Blang gu verleihen versucht hatte. Das Saus fah in größerer Entfernung gang pertrauenerwedend aus, im Innern aber mar's fürchterlich; zollhober Schmut bedte ben Boben in ben fich um eine ftodfinftere Rotunde gruppierenden Wohnraumen, in benen halbverfaulte Bolgluten Die Fenfteröffnungen ichloffen und bem eistalten Ditwinde willtommene Belegenheit boten, fein Liedchen ju pfeifen. Bu meiner Freude entbedte ich in einem biefer Räume einen Ramin und ichicte baber meinen Gais eiligft in bas nahegelegene, aus vier Sutten bestehenbe Dorf, um Brennholz zu holen. Nach etwa einer Stunde fam er gurud, gefolgt von vier Leuten, die einen gangen Baumftamm ichleppten, von bem bann unter vielem Befdrei nach langem Bemühen einige Splitter losgetrennt und in Brand gefett wurden, wobei fich aber ber Raum berartig mit Rauch füllte, baß ich gezwungen murbe, thranenden Auges ins Freic gu fturgen. Zebenfalls war ber Kamin lange nicht benutt, und ich erwartete eine Befferung ber Cache, sobald fich die Luft im Schornstein erft murbe ermarmt haben. Go pflegt ber mit physitalischen Befeten vertraute Denich zu talfulieren, und fo falfulierte auch ich, bis ich bei genauer Nachforschung Die Entbedung machte, bag mit bem Bellblechbach bie Schornfteinöffnung verschloffen worben mar. Begen folden Unverftand tampft allerdings die befte Flamme felbft vergebens, und um ihr biefen nutlofen Rampf und mir ben Rauch gu erfparen, mußte ich bas brennenbe Solg ichleunigft entfernen laffen, um eine Erfahrung reicher in Bezug auf bas, mas man in Indien Überlegung nennt. Gine halbwegs leidliche Reinigung porgunehmen, hatte Stunden erfordert, ich beanuate mich baber bamit, ben gröbften Schmut in eine Gde bes Raumes zusammentragen zu laffen und erwartete bann gahneklappernd bie Ankunft meiner Trager. Erft in bunkler Nacht langten bieselben an, und man wird sich benken können, daß meine Abendmahlzeit unter ben obwaltenden Umftanden tein fogenannter Benuß mar. Seine Sobeit ber Rabja von Tiri, in beffen Lande biefer Bungalow gelegen ift, wird es mir wohl nicht verargen, bag ich ohne Dant gegen ihn im Bergen endlich mein Lager auffuchte. Der folgende Morgen, ber die Nacht an Kälte ju übertreffen sich nicht schämte, brachte mir noch eine peinliche Überraschung. hatte die Art, in welcher ich reifte, unerfreulich gefunden und fich unter Mitnahme eines wollenen Anzuges, ben ich ibm, gleich allen meinen Dienern, für bie Mariche im Bebirge batte machen laffen, und einer Bierbebede feitwarts in bie Bufche geschlagen. Dieine bobe Meinung von ben indifden Dienern hatte bamit ihren erften Stoß befommen. aber leiber, wie ich gleich vorweg bemerte, nicht ben letten.

Durch mäßigen Walb von Sichen und Rhobodendren stieg der Weg wiederum bis gegen 10000 Fuß an, um dann starf zu sallen. In einem kleinen, undeaussichtigten Waldhäuschen wurde gefrühstückt und, da die Träger sich kräftig genug erklärten, noch weitere 3 Meilen zurückzulegen, der Marsch nach Tiri, der Hauptstadt des Landes, sortzgesetzt. Die Bevölkerungszisser des letzteren ist eine ungewöhnlich niedere, wir begegneten keinem einzigen Menschen, sahen nur selten ein abseits vom Wege liegendes Gehöft und nur ein einziges Dorf, welches aber wegen irgend eines dort umgehenden bösen Geistes von seinen Bewohnern verlassen war. Ich habe solcher verödeten Ortschaften später noch mehrere sowohl in Tiri als auch im Cumaondistrikt

angetroffen, die alle aus ähnlichen Gründen vereinsamt und perfallen maren.

Muf 5400' Sohe fand ich bie erften Baumwollpflangen. Das Thal, in bem wir marichierten, verengte fich mit jedem Schritt und Die Scenerie ber Berge ließ beim Scheine ber fintenden Conne an Schönheit mahrlich nichts ju munichen übrig. Begen Abend erreichten wir bas Tirithal und bei Dunkelheit ben Bungalow für Reifende, ber am rechten Ufer ber Bhagirathi ber Stadt Tiri gegenüber gelegen ift, mas ich freilich erft am nächsten Morgen entbeckte, benn bei meiner Antunft mar es bereits jo buntel, bag man taum bie Sand por Augen sehen fonnte. Dumpf braufend tonte bas Beräusch bes im einen Felsbett unter uns babinftromenben Fluffes an mein Ohr und verschlang alle Rufe nach einem Dienstbaren Beift jum Diffnen ber verichloffenen Thuren bes Bungalows. Da auch bas befannte Zauberwort: "Sefam thue bich auf" fich als nicht zugkräftig erwies, verfuchte ich es mit bem in folchen Fällen allgemein beliebten Fußtritt, und zwar mit gutem Erfolg. Das Aufschlagen eines Beltes in völliger Dunkelheit ift, namentlich mit erschöpften Leuten, ein zeitraubendes Beichaft, und ich war baber froh, einen anderen Unterichlupf gefunden zu haben.

Für Tiri hatte ich einen Rasttag bestimmt; als ich mir jedoch am Morgen den Schlaf aus den Augen gerieben und Umschau gehalten hatte, war mein Entschluß, hier zwei Tage der Ruhe zu pslegen, schnell gefaßt. Man konnte sich aber auch wirklich kein reizenderes Plätzchen für ein doloe kar niente nach harten Märschen benken, als die Beranda meines, wenn auch sehr primitiven, so doch reinlichen Bungalows, an dem in etwa vierzig Fuß Tiese die Bhagirathi vorüberzichwunte, überspannt von einer eleganten, die Verbindung

mit der freundlich auf Bergeshöhe liegenden Residenz herftellenden Hängebrücke. Schroffe Felsmassen bildeten mein direktes Gegenüber, und an diesem entlang zog sich eine zur Stadt führende Straße mit lebhaftem Menschen: und Biehverkehr. Dazu schien die Sonne so mild und warm wie bei uns daheim zuweilen im Bonnemonat Mai, Schmetterklinge schwebten in den Lüften und ein Schwalbenpaar bezwitscherte seine häuslichen Angelegenheiten unter der First meines Daches, während ich mich nach erfrischenden Bade in meinem langen Feldstuhl mit einem Wohlbehagen streckte und behnte, wie ich es lange nicht empfunden hatte. Dem Radja von Tirt, der diese Häuschen Bude und behnte, wie ich es lange nicht empfunden hatte. Dem Radja von Tirt, der diese Häuschen Bungalow von Phunolti.

Meine vorzügliche Stimmung murbe noch erhöht, als ein Abgesandter ber Rani - Mutter . bes abmefenden Rabias - mit ben üblichen lebenben und toten Baftgeschenken ericbien, willtommene Baben in einem Lande, wo es fonft wenig zu beifen giebt. Spater machten mir brei Mitglieder des Regentschaftsrats ihre Aufwartung, mobei jeber, ber Landesfitte gemäß, als Beiden ber Unterwürfig= feit, eine auf gufammengefaltetem weißen Tuche liegenbe Boldmunge prafentierte. Den englischen Beamten in Indien ift es unterfagt, Befchente biefer Urt von Gingeborenen ent= gegenzunehmen, und es ift baber Brauch geworben, foldermeije bargebrachte Dungen lediglich ju berühren und ben Überbringern zu belaffen. Demgemäß verfuhr auch ich, boch intereffierte es mich, eines ber Boldftude naber zu befichtigen, ju welchem Zweck ich es von bem Tuche entfernen wollte-Diese meine Absicht erkennen und bas Ind mitfamt ber Munge in die Tafche fteden, mar für ben betreffenden Ab= gefandten bas Wert eines Augenblicks, und ich mußte ihn

eindringlich ersuchen, sein Goldstüd wieder herauszuruden, um es genauer betrachten zu können, wobei ich mich höchlichst amufierte über die nicht zu verkennende Angst des Mannes, dasielbe nicht zurudzuerhalten.

Bon meinen Besuchern brachte ich in Ersahrung, bag ber Staat Tiri 250000, bie Staat 3000 Ginwohner jählt und bie Ginnahme bes Fürsten jährlich 150000 Mart beträgt.

Es war mir aufgefallen, daß alle Leute vor dem Passieren der Brüde über die Bhagirathi sich ihrer Fußbekleidung entledigten. Ich erkundigte mich nach der Ursache
und erfuhr, daß der Fluß, aus dem im Berein mit dem Makananda etwa vier Meilen südlich der Ganges gebildet wird, die gleichen Rücksichten als helliger Fluß zu beanspruchen habe, wie der Ganges selbst, und daß einem jeden, dessen, dessen Leiche an den Usern der Bhagirathi verdrannt würde, der Weg in den Hiern der Bhagirathi verdrannt würde, der Weg in den Himmel ebenso abgekürzt würde, als wenn dieses am Ganges geschähe. Man schnorte denn auch, wie ich mich an einer nicht weit von meinem Bungalow gelegenen Stelle überzeugen konnte, tapser darauf sos, und später sah ich einen todkanken Mann, von vier Leuten auf einer Bahre getragen, anlangen, der 30 beutsche Meilen weit herbeigeschleppt worden war, um bier zu sterden und eingeäschert zu werden.

Der zweite Tag meines Aufenthalts in Tiri war für bie Bevölkerung ein großer Festtag. Der in Ajmere — an bem vom ehemaligen Bizekönig Lord Majo gegründeten Erzichungsinstitute für indische Fürstensöhne — studierende Radja wurde am Abend erwartet, um seine Ferien im Lande zu verbringen, und vom frühen Morgen an zogen daher iroh geputzte Menschenscharen über die Brücke ihrem Gebieter entgegen. Kurz vor Sonnenuntergang verkündete Kanonendonner das Rahen des jungen Herrschers, und gleichzeitig

fing eine am andern Ufer postierte Musikbande an, mit Trommeln, Pauken und langen Holzstöten einen unglaublichen Lärm zu vollführen. Dicht an meiner Beranda kam der Zug vorüber, voran der Radja, umgeben und gefolgt von seinen jüngeren, in Goldbrokat gekleideten, auf reichgeschmickten Pferden sitzenden Brüdern; daran schlossen sich zahlreiche berittene Vornehme des Landes, und hinterher

trotteten Saufen getreuer Unterthanen. Cobald ber Radja, ber ein einfaches Reifekleid aus ichwarzem Cammt und eine gleich: goldunränderte farbige. Müte ichottischer Form trug, an ber Brude ange= langt war, ftieg er vom Bierbe, und es entftanb eine folenne Balgerei um die Ehre, ihm die Schuhe ausgiehen zu burfen. Dann fchritt er. - ein hochauf= geichoffener Züngling mit



Radja von Ciri.

tolossalen Händen und Füßen — barsuß bis zur Mitte ber Brücke, um hier große Körbe voll Obst, Felbfrüchten, Gewürzen und Blumen entgegen zu nehmen und Stück für Stück als Opfergabe in den heiligen Fluß zu wersen. Den Beschluß dieser Spenden bildete eine brennende Kerze. Am jenseitigen User wurden die Schuhe wieder angezogen, die Pferde wieder bestiegen und unter fortwährendem Kanonendonner, die Musik voran, bewegte sich der Zug weiter dem Städtchen zu.

Um 10 Uhr abends - ich lag bereits im Bette murbe mir ein Schreiben überbracht, in bem ber junge Berr mich bitten ließ, feine Resideng noch nicht zu verlaffen, ba er mir feinen Besuch zu machen muniche. Ich antwortete furger Sand, erflärte mich gur Bugabe eines Tages bereit, bemertte aber, daß ich es vorzöge, gegenüber bem Berrn eines Landes, in dem mir fo viele Freundlichkeiten erwiesen worden feien, den besuchenden Teil zu bilben. Raum mar ich eingeschlafen, als ich burch Stimmengemirr por meiner Thur geweckt murbe. Ich hörte, daß traend jemand gu biefer ungelegenen Beit Ginlaß zu mir begehrte und baran von meinen Dienern verhindert wurde. Alls ich die Thur öffnete, zu feben, um mas es fich handelte, erblickte ich zwei Rerle mit großen Blechplatten, auf benen fich Byramiben pon allerlei Buckermerk erhoben, welches von ben Damen ber Benana gur Reier ber Rudfehr bes Rabia gebaden und mir von meiner Gönnerin, ber Rani, überfandt worden mar.

Die Träger erhielten ihr übliches Bafihifh, meine Diener die Süßigkeiten und damit war auch dieser zweite nächtliche Überfall erledigt.

Am folgenden Vormittag entpfing mich der Radja in einem Gartenhäuschen. Neben demfelben stand ein geräumizges Zelt, in dem er die Nacht zugebracht hatte, da er, von einer Reise kommend, seine Wohnung erst nach Vornahme diverser religiöser Verrichtungen, Waschungen u. s. w. betreten durste.

In einem freundlichen Raume, zu bem ich auf einer Wenbeltreppe gelangt war, kam er mir in einsachem weißen Gewande entgegen, unbeholfen wie ein junger Gisbar mit Handschulnummern 93/4 und verlegen wie ein verliebter Sekundaner. Ich ertundigte mich nach seinen Studien,

Lieblingsspielen und Freunden, bis er auftaute und sich als ein liebenswürdiger, die englische Sprache vorzüglich beherrschender Jüngling entpuppte. Er war bereits zweisach beweibt, aber nicht verheiratet, da es bei seinem für indische Berhältnisse geringen Ginkommen große Schwierigkeiten bietet, eine passende Partie zu machen.

Beim Abschied versprach er mir, sofort nach seinem im nächsten Sahre zu erwartenden Regierungsantritt in Dhunolti einen neuen Bungalow zu errichten und für Besserung der Wege im Lande zu sorgen.

Rachmittags unternahm ich einen Ritt durch das dorfartige, von breiten Mango-Alleen durchzogene Städtchen und zu dem etwa eine Meile von hier entfernten Gartenhaus der Rani, einem einfödigen, umfangreichen Gebäude, hübsch in der Zeichnung, aber konditorhaft ausgesührt, wie die meisten indischen Bauten. Ein Garten mit allerhand Schnurzpseisereien, Bassins, Springdrunnen, abgezirkelten Blumenbeeten, weinberankten Bogengängen und beschnittenen Lismonenhecken umgiedt dasselbe. Für englische Gartenkunst hat man hier zu Lande überhaupt kein Verständnis, schattenspendende Bäume sindet man salt nie in den Gärten und der Ausenthalt in den aus lauter geometrischen Figuren, Kreisen, Dreiecken, Quadraten u. s. w., bestehenden Anlagen, die höchstens aus der Bogelperspettive einen gefälligen Sindruck machen, ist nichts weniger als erquicklich.

Da Träger wegen ber Reisernte schwierig zu beschäffen waren, versuchte ich es einmal wieder mit Maultieren und legte mit diesen am folgenden Tage ca. 5 beutsche Meilen zurück, worauf auf freiem Felde Lager bezogen wurde. Reben mir kampierten Handelsleute aus Tibet, die auf bem Rücken ihrer Schafe Calz und Borar in die Ebene gebracht

hatten und nunmehr mit Reis und Beigen beimzogen. waren nette, freundliche Leute, die ohne aufgefordert worden ju fein, hilfreiche Sand beim Aufftellen bes Beltes boten und Solg und Waffer herbeischleppten. Ihre Waren, von benen jedes Schaf 25 bis 40 Pfund in fleinen, leberbejogenen Beuteln, gleichmäßig auf beiben Seiten bes Rudens verteilt, tragt, hatten fie in ber Beife aufgeftapelt, bag ein von brei Seiten geschütter Raum gebilbet murbe, ber mit Laub und Strauchwert eingebedt mar. In Diefem improvifierten Sauschen ichienen fie fich recht behaglich zu fühlen. Ihre Lafttierchen fanden reichliche Rahrung auf ben abgeernteten Felbern und an Grabenranbern. Es ift erftaun= lich, ju feben, mit welcher Bebendigkeit bie Schafe mit für ihre Berhaltniffe fo bedeutenben Laften über Stod und Stein fpringen, wie fie bie fteilften Felfen hinauftlettern und icheinbar tein Sindernis tennen. Hur wenn Bache und Kluffe zu paffieren find, werden ihnen die Laften abgenommen und von ben Sirten ans andere Ufer getragen. Gine fehr ichnelle Beforberungsweise ift biefer Transport per Schaf natürlich nicht; benn mehr als eine, höchstens anberthalb Meilen werben am Tage nicht gurudgelegt.

Auf meinen uächsten Märschen nach Srinugur und Paori begegnete ich Tibetanern, zuweilen mit nach Tausenben zählenben Gerben. Srinugur liegt auf britischem Besits im Cumaonbistrikt. Auch hier werben Schafe und Ziegen zum Getreibetransport von ben Eingeborenen verwendet, boch tragen erstere, da sie weit schwächer sind, als die Tibetsichafe, nur 10 bis 16, letztere bis gegen 24 Pfund. Sie haben einen Wert von 4—8 Mark.

In Srinugur lagerte ich am Alakananda, der von ben Bewohnern bereits "Ganga" genannt wird. Er ift gleich

ber Bhagirathi ein rauschendes Flüßchen mit prachtig kaltem, klarem Wasser, welches zu trinken ich mich allerdings, wegen ber vielen an seinen Ufern vorgenommenen Leichenversbrennungen, nicht entschließen konnte. Die Stadt selbst bietet nichts Bemerkenswertes.

Paori, zu bem wir eine Steigung von etwa 3000 fuß auf guten Felspfaben zurückzulegen hatten, ift ein kleiner Gebirgsort, in bem ein englischer Beamter die Magiftratsgeschäfte beforgt.

Bevor ich mich in dem niedlichen, neuerdauten Bungalow für Neisende einrichtete, stattete ich einigen mit der Landesaufnahme beschäftigten Offizieren in ihrem Zeltlager meinen Besuch ab. Dasselbe befand sich auf 6000 Fuß Höhe, und hier in Zelten die kalten Wintermonate zuzubringen, erschien mir, trotz Grog und Whisky, tein beneidenswertes Los. Selbst während der Mittagszeit sand ich es unangenehm kühl und bewunderte die allem Anschein nach gegen niedere Temperaturgrade unempsindlichen, mit nackten Beinen vor den Zelten am Boden hockenden eingeborenen Zeichner, die, auf den Knieen das Reisbrett, mit Feder, Stift und Zirkel Berzmessungen eintrugen und Karten zeichneten.

Unwillfürlich brängte sich bei mir der Gedanke auf, wie lange es noch dauern wird, bis wir unsere ostafrikanischen Reger zu Arbeiten herangezogen haben, wie ich sie hier von Singeborenen verrichten sah. Ich bezweisse, daß wir ober unsere Kindeskinder das überhaupt erseben werben.

Auf bem Rückwege zum Bungalow fesselte ein größerer Häusercompler, ber ganz ben Sindruck eines industriellen Etablissements machte, meine Ausmerksamkeit. Aus Befragen ersuhr ich, daß es die Gebäude einer amerikanischen Mission siehe, und ich machte mich ungesäunt daran, diese Anstalt, Gebers. In wolsen Kurkenböten 1.

in ber bas Chriftianifierungsgeschäft in großartigem Stil betrieben ju merben ichien, in Augenschein zu nehmen.

Bon bem Leiter ber Miffion, Dir. Bill, einem alteren freundlichen Berrn, murbe ich auf bas gaftlichste aufgenommen und nach gutem Frühftud zu einem Rundgang burch Die Anlagen eingelaben. Rach Besichtigung ber Wohn- und Schlafraume ber Böglinge gelangten wir gur Anabenfchule, por ber, bes ichonen Wetters megen, bie meiften Rlaffen fich's im Freien bequem gemacht batten. Da fagen, um ihren Lehrer geschart, bie ABC-Schuten, auf fandbestreuten Brettern mit bem Finger ihre erften Schreibversuche machend, nicht weit bavon wurde englisch gelefen, mahrend eine andere Abteilung fich in die Beheimniffe bes Sanstrit einweihen ließ, ber flaffifden Sprache Indiens. In einem Raum ber oberen Rlaffen mar man bei ber Beometrie, allerhand unheimliche Figuren prangten an ber großen Wandtafel, und mit Schreden bachte ich gurud an bie Beiten, in benen mir mein junges Leben mit Sinuffen und Cofinuffen, Tangenten und Logarithmen verbittert murbe.

Siner ber Knaben mußte sich mir zu Ehren mit bem Beweise bes pythagoraischen Lehrsabes produzieren, wobei ich mir noch unwissenber vorkam, als dies für gewöhnlich ber Fall ist.

Erfreulicher Weise befaßt sich die Mission nicht nur mit Bekehrungszwecken, sondern erteilt unentgeltlich Unterricht an jeden Lernbegierigen ohne Ansehen der Religion. In den höheren Klassen — im ganzen werden jeht 271 Schüler unterrichtet — waren die Christen bedeutend in der Minderbeit, das sah ich, als in einer berselben auf meine Frage, wie viel Jöglinge schon in den heiligen Stand der Sche getreten sein — kein Knabe war nebenbei über 16 Jahre

alt —, sich alle, mit Ausnahme zweier erhoben. Diese allein waren Christen, die übrigen sämtlich Hindus aus allen Teilen des Bezirks. Letztere sind nicht eigentliche Missionszöglinge, erhalten aber von der Nission freie Wohnung, wogegen sie für ihre Verpstegung selber sorgen müssen. Nur die Christen, meist Waisenkinder, werden vollkommen in der Anstalt unterhalten. Die Erledigung der Abgangsprüfung berechtigt zum Sintritt in die Subalternlausbahn der britischen Verwaltung.

Auch die Mädchenichule wurde mit einem Besuche bedacht. Sier wird der Unterricht nicht wie in der Schule der Knaben von eingeborenen Lehrern, mehrt ehemaligen Schülern der Unftalt, sondern von zwei amerikanischen Damen erteilt, und zwar lediglich an christliche Kinder. Auch diese waren überraschend gut in den verschiedensten Fächern bewandert, namentlich aber in der Geographie. Sie wußten an einer großen Karte von Afrika Sansibar sowie die Provinz Emin Paschas aufzusinden, kannten die Namen aller großen Flüsse und genau den Weg, den Stanley vom Kongo die Bagamoyo eingeschlagen hatte.

Jum Schluß wurden einige weltliche Lieber vorgetragen. Es läßt sich nicht leugnen, daß diese amerikanische Mission sich hervorragende Berdienste um die schwarze Menschheit erwirbt, und meiner Ansicht nach würden diese Berdienste teineswegs verringert, wenn man die Bekehrung zum Christentum, oder besser gesagt, die Erziehung zu Christen ganz aus dem Sviel ließe.

Gin eingeborener Chrift ift in einem Lande, in bem Raftengeift und religiöfer Janatismus auf die Spige getrieben find, in bem ber Chrift als außerhalb jeder Gemeinschaft flebend betrachtet und felbst von ber geringsten Kaste verachtet

wird, unglüdlich daran. Das habe ich so recht erkannt, als ich eine Zeit lang unter meinen Dienern einen ehemaligen Missionszögling beschäftigte. Sowohl von den Hindus als auch von den Mohamedanern wurde er gemieden wie ein Aussätziger, niemand würdigte ihn eines Wortes, er sah siets wie das Aschenbröbel allein in einem Winkel, und in einigen Bazaren weigerten sich die Händler sogar, ihm Nahrungsmittel zu verkaufen. Dazu kommt, daß sein christlicher Glaube es ihm erschwert, eine Stellung dei Europäern zu sinden, da man von vornherein annimmt, daß er mit den Untugenden seiner Nasse auch noch die des Christen vereint, Bein trinkt, Zigarren raucht, von den Speisen seines Herrn nascht u. s. w.

Rurz, er ist in einer traurigen Lage, und ich, ber ich mir nicht benken kann, daß sein Glaube an ein besseres Tenseits stark genug ist, ihm siber jedes auf Erden zu duldende Ungemach hinwegzuhelsen, stehe nicht an, die Bekerung der Hindus zum Christentum geradezu als eine Grausamkeit zu bezeichnen. "Ihr stoßt ins Leben ihn hinein, Ihr laßt den Armen schuldig werden. Dann siberlaßt Ihr ihn der Bein."

Die einzige Möglichteit, ben zu Chriften gemachten und somit von jeder Gesellschaft ausgestoßenen Singeborenen das Dasein erträglich zu gestalten, liegt in der Unterbringung derselben in abgesonderten Kolonieen, wo sie eine geschlossen Gemeinde bilden, wie solches auch von mehreren Missionen geschieht, aber leider keineswegs von allen.

Bis Almora, der bebeutendsten Stadt im Cumaonbezirk, der gegen 400 Quadratmeilen umfaßt und etwa 400 000 Einwohner zählt, hatte ich noch acht Tagemärsche durchs Gebirge zurückzulegen. Die Gegend ist reich an wilden Tieren, namentlich Tigern, Leoparben und Bären, auch tommen Elefant, Hirsch und Antilope vor. Mit großem Siser wird von Singeborenen bem in Höhe von 6 bis 9000 Fuß lebenben Moschushirsche nachgestellt, da die in den Bauchdrüsen dieser Tiere vorhandene Moschusssubstanz einen sehr gesuchten Handelsartikel bildet und mit Gold ausgewogen wird. Das Gramm Moschus kostet etwa 2 Mark, oder das Pfund, wenn das dem Leser mehr imponiert, 1000 Mark.

Der Cumaonbiftrift hat manchen Banbel in ben letten hundert Sahren erlebt. Seit undenflichen Beiten von unabhängigen Radjas regiert, bemächtigten fich 1790 bie von Repal tommenben Gurfahorben bes Landes und vermüfteten es in barbarischer Weise, so bag, als nach bem von ben Englanbern gegen bie Burtas geführten Rriege Cumaon im Sabre 1815 in britischen Befit gelangte, bie Bahl ber Ginwohner nur 432 für die beutsche Quabratmeile betrug. Bei ber im Jahre 1872 porgenommenen Bolfstählung mar bie Bevölkerung ichon wieber auf 1040 für bie Quabrat= meile gestiegen und burfte jest etwa bie Bahl 1200 erreicht haben, immerhin eine relativ geringe, wenn man bebenkt, baf tein anderer Diftrift in ber Nordwestproving im Sahre 1872 unter 6048, ber Benaresbiftrift fogar 12752 Seelen auf bem aleichen Machenraum aufwies. Die Angabl ber jährlich ben Tigern jum Opfer fallenden Menschenleben begiffert fich in Cumgon auf burchschnittlich 50. Bon 1860 bis 1880 murben ber Regierung bes Diftrifts als getotet vorgewiesen: 624 Tiger, 2718 Leoparben, 4660 Baren und bafür 46 218 Mart an Schiefprämien gegahlt. Da bei Erteilung ber Bramie bas vorgewiesene Fell abgeliefert merben muß, und beifpielsmeife bie Bramie für ein Tigerfell nur 15 Mark beträgt, ist anzunehmen, daß die weitaus größere Bahl der Felle anderweitig verkauft ober von glücklichen Schützen als Trophäe zurückbehalten wird und so die Regierung von der Erlegung der meisten Tiger u. s. w. keine Kenntnis erhält.

Bungalows waren an ben von mir bis Almora gewählten Lagerpläten nicht vorhanden, fo daß ich allabenblich mein Belt aufzustellen hatte: nur einmal nachtigte ich in bem ftattlichen Saufe einer Theeplantage. Diefelbe mar in Sohe von 7000 Ruß angelegt, hatte fich als nicht lutrativ erwiesen und war von ihrem Besiter, einem wohlhabenben Engländer, verlaffen worben. Das Saus war vollständig eingerichtet, mit einer Bibliothet verfeben und wird von einem Bachter, ben die Regierung bestellt hat, in ftand ge= halten. Der nach England gurudgefehrte Gigentumer ant= wortet auf fein an ihn gerichtetes Schreiben und fummert fich überhaupt nicht mehr um feinen Befit. Go fteben Saus und Sof feit Sahren verwaift, und nur, wenn einmal ein Reifender bes Beges tommt, eine feltene Ericbeinung in biefer Wildnis, fladert für einige Stunden vielleicht ein warmendes Reuer in bem Ramin bes hubschen Salons. Darauf ift für lange Beit wieber alles ftill, verlaffen und öbe in diefem hubschen Beim, in bem einft ein unternehmender Mann Jahre lang auf ben Segen bes Theeftrauches gewartet hat.

Sin um so erfreulicheres Bild bieten bagegen die wenige Tage später von mir besuchten, etwa 400 Fuß niedriger gelegenen Theegärten in Donagiri, deren Besitzer, Mr. Craw, seit 26 Jahren im Lande lebt und mit seiner Pslanzung große Reichtümer erworden hat. Wenn auch durch ben jeden Absah nach Zentralassen nahezu ausschließenden hohen 30ll, ben ber Emir von Afghanistan auf bie Durchfuhr indischen Thees gelegt hat, das Geschäft gelitten hat — die Bereitung grünen Thees, der besonders für die Aussuhr nach Rußland und Mittelasien hergestellt wurde, ift infolge bes Jolles fast von allen hiesigen Gartenbesitzern aufgegeben worden —, so wird dieser Schaden doch einigermaßen ausgeglichen durch die jährlich zunehmende Beliebtheit indischer Theesorten auf europäischen Märkten.

Ich empfehle jedem Theetrinker baheim, es an Stelle bes chinesischen Thees einmal mit himalanathee zu versuchen, der meinem Geschmack nach allen anderen Sorten in Bezug auf Milbe und Aroma vorzuziehen ist. Man wende sich wegen Bezugs an Mr. Craw, Donagiri Cumaon India.

In der Gegend von Donagiri finden sich zahlreiche interessante Sindutempel, von denen wie in Kaschmir die besuchtesten meist auf den höchsten Bergtuppen gelegen sind, und Tausende von Pilgern sind jahraus und jahrein auf der Wanderschaft zu den Wallsahrtsorten im Simalaya. Sines muß man darum der in vieler Sinsicht so widerwärtigen Religion Brahmas lassen: sie sorgt durch die hohe Lage ihrer Tempel in den Bergen dassür, daß ihre frommen Anhänger in training bleiben und einen Schweninger füglich entbehren können. Das ist zwar nicht viel, aber doch etwas, und wer sich ausschließt von der Pilgerschaft, der hat sich etwaige Fettleibigkeit selber zuzuschreiben.

Ein herrlicher Novembermorgen! Die Sonne hat sich noch lange nicht über die umliegenden waldbedeckten Berge erhoben, und nur die fern am durchsichtigen Horizont sich abhebenden eis- und schneestarrenden Auppen der Bergriesen bes himalaya baben sich in einem Weer von Licht. Rein Lüstehen regt sich, tein Blatt rauscht in den Wipfeln der mein Lager umgebenden Baumgruppen. Still ist's ringsum, und lautlos ziehen nadte braune Gestalten, den Pflug auf den sehnigen Schultern, silbergraue Ochsen vor sich hertreibend, zur Arbeit. Bon ferne klingen sanste Töne aus einem dem Schiwa geweihten Tempel, in dem andächtige Menschen ihr Morgengebet verrichten, an mein Ohr. Ich stehe an einen Baumstamm gelehnt und lasse meine Augen schweisen über taubehangene Gräser, über Thäler und Berge, weit, weit in endlose Kerne.

Co etwa murbe ich heute beginnen, wenn ich fluntern wollte, aber ich bin fein Novellift, fondern Reifeschriftsteller, und ba ich fomit von ber mir zu Bebote ftebenben Phantafie feinen Bebrauch machen fann und nur Erlebtes, nicht aber Erbachtes zu berichten habe, gestaltet fich bie Sache anders. Es ift nämlich ein abscheulich falter Novembermorgen, und bichter Rebel entzieht jeben entfernteren Begenftand meinen Bliden. Meine beim Abbrechen bes Lagers beschäftigten Diener und Trager larmen und ichimpfen burcheinander, und ihr Beidrei wird nur übertont von ber entfetlichen Musit, die schmutige Priefter - ich weiß, fie sind schmutig - in dem nahe gelegenen Tempel auf großen Mufchel= ichalen ju Ghren irgend einer Gottheit jum beften geben. 3ch ftebe nicht an einen Baum gelehnt, ba feiner vorhanden ift, fonbern fige, in febr materielle Bebanten vertieft, an meinem Feldtische, vor einer bampfenden Taffe Thee und zwei pflaumenweich getochten Giern, nachbem ich foeben meinem Roch, ber es porgezogen hatte, ein Suhn erft gu rupfen und bann ju ichlachten, ftatt umgefehrt, ein paar gehörige Maulichellen verabfolgt habe. Bon taubehangenen Brafern ift teine Rebe, benn mein Lager befindet fich in einem weiten, ausgetrodneten, fteinigen Flugbett, und fo

weit bas Auge reicht, giebt fein Menich lautlos gur Arbeit. ba bas Frühauffteben bier zu Lande nicht zu ben Gemobnbeiten ber Menichen gehört. 3ch bin gerabe babei, einem Gi bie Spige abzuschlagen, als ein Dann atemlos ins Lager fturst und por lauter Aufregung faum zu Morte tommen tann. Nur eins hore ich aus feiner abgeriffenen Rebe beraus, es handelt fich um einen Tiger. Dein frifch geohrfeigter Roch wird als Dolmeticher herbeigerufen, und wir erfahren nach und nach, bag ber Botichaftsbringer einen Tiger, ber in letter Beit mehrfach Schafe und Rinber in ber Gegend geraubt bat, turg guvor in einem Bambusbidicht bat verschwinden feben, und bag man nunmehr ermarte, ich merbe ber Bestie mit meinem Schiefigemehr ben Baraus machen. Das mar nun allerdings auch mein fofort gefafter Entichluf, und ich fandte baber ben Dann gurud mit bem Auftrage, foviel Treiber wie irgend möglich ohne Verzug berbeiguschaffen.

Nach etwa einer halben Stunde traten etwa fünfzig Leute männlichen Geschlechts, Kinder, Männer und Greise an und wir setzen uns nach dem angegebenen Dschungel in Bewegung. Bald waren wir zur Stelle, b. h. an einer aus Bambus und Laubholz bestehenden Waldgruppe. Da der Boben ringsum steinig war, ließ sich eine Fährte nicht seststellen, doch wurde von einem alten Weibe bestätigt, ein Tiger sei hinein-, aber nicht wieder herausgegangen, müsse also im Dschungel sein. Die Jahl der Treiber hatte sich inzwischen bedeutend vermehrt, und ich stellte dieselben so an, daß ein von drei Seiten geschlossense Treiben entstand; an der vierten Seite saßte ich Posito und die Zagd begann. Die Treibergesellschaft vollführte einen Höllenspektakel und lange, aufregende Sekunden waren es, die ich in atemlofer Spannung verbrachte, bes Tigers harrend, ber ba tommen follte.

Ich warte und warte, endlich knackt ein Zweig, irgend etwas raschelt im Busch — ich sehe den Schimmer eines gelben Felles — die Büchse im Anschlage erwarte ich herz-klopfend den Austritt der Bestie.

Man wird diese meine Erregung begreiflich finden, wenn man bebenkt, daß ich nie zuvor, außer in zoologischen Gärten, und dort geschittt durch schwebische Gardinen, mit Tigern zusammengetroffen und außerdem ein mäßiger Schitze bin.

Da plöhlich tritt das gelbe Ungetüm ins Freie, nicht etwa, wie ich erwartet, mit einem mächtigen Sahe, sondern steif und bedächtig, wie ein alter Hofrat. Se stiert mich an, als wollte es fragen: "Bozu der Lärm? Bas steht dem Herrn zu Diensten?" Ich stiere wieder und erkenne in dem gefürchteten Tiger einen großen — gelbschwarzen Hund. Der Kasus machte mich lachen und mit mir lachte die herbeisgeeilte Schar der Treiber, die nun aber nichts Siligeres zu thun hatte, als — die Gelegenheit benuhend — den Hund mit Anütteln totzuschlagen. So endete meine erste Tigerzigd in Indien.

Bevor ich Almora erreichte, wurde mir noch eines Nachmittags Gelegenheit geboten, meine Kenntnisse in der Wissenschaft, sich unter erschwerenden Umständen eine Tabakspfeise herzustellen, zu bereichern.

Mein Sais fröhnte, wie die meisten feiner Kollegen aus den himalayabergen, dem Lafter des hanfrauchens. Die Blätter der hanfpflanze werden gepflückt, in welkem Zustande zusammengerollt und dann geraucht, nicht nur in Indien, sondern auch in anderen Weltteilen, s. B. im Zululande und in Zentralafrika. Sch erinnere mich, Zulusolbaten ber oftafrikanischen Schuttruppe gesehen zu haben, die in Ermangelung anderer Bestandteile des Hanses die Fasern von Hansstriden, wo sie solcher im Lager habhaft werden konnten, rauchten.

Im allgemeinen habe ich bas Prinzip, mich nicht in die Privatangelegenheiten meiner Diener hineinzumischen, ich komme nicht als Heilsarmee-Apostel nach Indien und kümmere mich nicht um die Laster meiner Untergebenen, so lange nur sie unter den Folgen berselben leiben. Sobald aber meine werte Person oder aber mein Pserd in Mitleibenschaft gezogen wird, ändert sich mein Standpunkt, und ich sange an, Moral zu predigen.

Also mein Sais — nebenbei bemerkt ein vortrefflicher schneibiger Junge — war Hanfraucher, und da seine Zivilliste von 9 Mark monatlich nicht danach angethan war, ihm biesen Lugus zu gestatten, kam er auf den Gedanken, mein Pferd eine Hungerkur durchmachen zu lassen und die dadurch erzielten Ersparnisse in Hanf anzulegen. Aber er hatte die Rechnung ohne mich gemacht. "Biegen oder Brechen" dachte ich, und da mir das Brechen näher lag, nahm ich meines Sais Thonpseise und schmetterte sie ihm vor die Füße.

Der Sas sagte gar nichts und lächelte freundlich, wie das seine Art war. (Ich liebe fröhliche Gesichter und zahle für solche zwei Rupies mehr monatlich.) Er lächelte aber nicht nur freundlich, sondern verschmitzt, und warum er das that, ersuhr ich im Laufe des Nachmittags, als ich einen Spaziergang in der Umgegend meines Lagers machte und meinen Freund vergnügt an einer Pseise saugen sah, die seiner Ersund vergnügt an einer Pseise saugen sah, die seiner Erfindungsgade zu höchster Ehre gereichte. Er hatte nämlich in den harten Erdboden zwei in einem Winkel von

90 Grad auf einander stoßende kleine Trichter gebohrt, den einen mit Hanf gefüllt und sog an dem andern. Ich sand die Ibee so vorzüglich, daß ich ihm anstatt einer Ohrseige 40 Pfennige gab.

Am 15. November 1890 kan ich nach Almora. Der Rame klingt sehr poetisch, er erweckt ungewöhnliche Hoss-nungen, aber er verspricht trot allebem weniger, als er hält; benn Almora ist mit ben in seiner Nähe liegenben Schneebergen, bem Kidarnath und Badarnath, die beibe eine Höhe von über 23000 Fuß haben, einer ber entzückendsten Punkte bes himalana.

Um zu bem für meine Aufnahme bestimmten Rasthause zu gelangen, mußte ich ben nach Art italienischer Straßen mit großen quadratischen Steinplatten gepflasterten Bazar durchreiten, wobei mein keineswegs auf einem Parkettboden groß gewordener Schede mehrsach nahe daran war hinzustürzen. Bewohner der verschiedensten Himalayastaaten, Leute aus Raschmir, Nepal, Sitkim u. s. w. schoben sich dichtgebrängt, kaufend und verkaufend, feilschen und anpreisend, aber in größter Ordnung durcheinander.

Meinem Schickfal, für einen Doktor gehalten zu werden, entging ich auch hier nicht. Ein alter Mann brachte mir sein an Armen und Beinen gelähmtes Kind, erklärte, jedes Bertrauen zu dem Arzte des Ortes verloren zu haben und seine ganze Hoffnung auf mich, den berühmten "doctor sahib", der aus einem viel weiter als England entsernten Lande gekommen sei, zu seizen. Als ich Massage und Sinzeiden mit Öl verordnet hatte, versolgten mich ganze Scharen Mühseliger und Beladener, die alle erwarteten, durch mich von ihren Gebrechen geheilt zu werden. Ich verordnete Öl und nochmals Öl, ohne mich auf irgend welche Unters

suchungen und Diagnosen einzulassen. In einem einzigen Falle aber, bei einem geradezu bezaubernd pikanten Gurkamädchen, welches sich den Fuß verstaucht hatte, konnte ich der Versuchung der Sache näherzutreten, nicht widerstehen, saßte sie um die Hüfte frei, zu seh'n, wie sest geschnürt sie sei, um endlich auch hier wieder Del zu verordnen.

Die vorherrschende Weibertracht in Almora besteht in kurzen, lediglich die Bruft bebedenden Sädchen und baumwollenen, bunten Röden, sodaß der zwischen Bruft und Hiften liegende Teil des Leibes sich in seiner ganzen, nichts weniger als anziehenden Nachtheit präsentiert. Richt aus moralischen, sondern aus ästhetischen Gründen hoffe ich, daß unsere Damen, deren schon heute oft schwindelerregende Tiefe des Kleiderausschnittes den weitgehendsten Ansorderungen vollauf genügt, nicht einmal auf die Idee kommen, einen Ausschnitt à l'Almora Wode werden zu machen. Wie sehr hier das schone Geschlecht am Golde hängt, sieht man an dem vielen Golde, welches an ihnen hängt, an Ohren und Nasen, Nacken, Armen und Beinen. Alle Schmuckgegenstände sind geställig in der Zeichnung, doch ist mir tryend etwas Originelles und Sammelnswertes nicht ausgestoßen.

Zwei kurze Stunden verbrachte ich wartend auf mein Gepäd, ausgestreckt auf der Veranda des Rasthauses liegend, versunken in Vetrachtung eines der wunderbarsten Bilber, daß die Schöpfung vollbracht hat. Ruhig und heiter liegen sie vor mir, die majestätischen, gletscherstarrenden, von keines Menschen Fuß disher entweihten Verge, glänzend und schillernd in den Strahlen der Mittagssonne, umflutet von dem durchssichtigen Blau des indischen Serbsthimmels.

Wann werbe ich endlich bas Schönste erschaut haben in dieser Zauberwelt bes himalaya? Täglich stehe ich vor neuen Wundern, immer und immer wieder übertreffen neue Bilber die des vergangenen Tages, und ich armes Menschenftind siehe alledem gegenüber mit vor Glückseligkeit berstendem Herzen, unfähig, auch nur annähernd die Sindrücke zu schilbern, die ich empfange.

Die warme Sonne that mir unendlich wohl nach ben letten eisigkalten Nächten und nebelseuchten Worgen. Ich habe mährend dreier Nächte in meinem kleinen Zelt gefroren wie ein Nordpolsahrer, der seinen Pelz verseth hat, und mit den Zähnen geklappert wie ein Kastagnettenschläger. Doch was sind berartige kleine Entbehrungen in einer solchen Umgedung, in einer solchen Welt von Märchen! Ich konnte, glaube ich, Almora kaum unter gunstigeren Verhältnissen hatten und prächtige Farbengegensätze zu den dunklen Koniferen bildeten. Sinzelne verstreute wilde Kirschbäume waren, wie bei uns im Frühling, siberfäet mit rosafarbenen Blüten.

Den Nachmittag benutzte ich zu einem Spazierritt, bes suchte das auf einer Anhöhe stationierte Gurka: Regiment, bessen Spielleute gerade musizierten, und folgte abends einer Einladung des Negierungskommissar Mr. Giles, der sich in liebenswürdigster Weise meiner annahm und mich später auch sür den Weitermarsch mit Maultieren und Trägern versorate.

Almora bürfte etwa 7000 Einwohner zählen und ist bie bedeutenhste Stadt des Cumaon Distrikts, von dessen Aufblühen unter englischer Berwaltung ich bereits geschrieben habe. Die stetige Zunahme seiner Bevölkerung und seines Wohlstandes verdankt Cumaon unstreitig in erster Linie der großen Singabe, mit der sein ehemaliger, jest in den wohlsverdienten Ruhestand getretener Kommissar, Sir Henry

Ramfay, nahezu fünfzig Sahre hindurch dem Distrikt seine Kräfte gewidmet hat; seinem Unternehmungsgeiste, seiner Thatkraft und Nächstenliebe verdankt dieser Teil des großen anglo-indischen Reiches seine vorzüglichen Landstraßen, seine zahllosen Brücken, seine ausgedehnten Bewässerungsanlagen, seine Schulen, Kirchen und Krankenhäuser.

Unter Führung des Reverend Mr. Bullod von der London mission society, die in Almora eine Station besit, stattete ich letzterer, in der Kinder des Landes unterrichtet und Waisen zu Christen erzogen werden, sowie dem Ramsqu-College und später dem Asyl für Leprakranke Besuche ab. In dem großartig angelegten, mit Sälen, Hallen, Gartenanlagen und Springdrunnen versehenen College wird gegen 700 Schülern Unterricht erteilt. Die von englischen Missionaren geleitete Anstalt machte einen vortrefslichen Eindruck und ist zur Zeit die einzige höhere Lehranstalt im Tistrikt, doch erfuhr ich, daß gerade jeht die Arahminengemeinde mit dem Gedanken umgeht, eine zweite Schule, in der ihre Söhne christlichem Einslusse, eine zweite Schule, in der ihre Söhne christlichem Einslusse nicht ausgesetzt sind, zu gründen.

Das gleichfalls von Sir Henry Ramfan ins Leben gerufene Afyl für Leprakranke liegt etwa eine halbe Meile außerhalb ber Stadt. Es ist ein graues, farbloses, klosterähnliches Gebäube mit getrennten Abteilungen für beide Geschlechter, ein trauriger Ort, indem etwa 100 von einer der entseklichsen Krankheiten befallene, rettungslos versorene Wenschen ihrer Erlösung harren. Früher machte man hier mit Leprakranken kurzen Prozes und verbrannte sie, um so dem Umsichgreisen dieser Pest zu steuern; jeht bemüht man sich, dieselben möglicht von der gesunden Menschet abzusondern, doch eristiert vorläusig noch kein Gesek, demzyssche Leprakranke in Asplen untergebracht werden mitsen. Es

fteht vielmehr bem Rranten frei, in ber Anftalt zu bleiben, jo lange es ibm gefällt, er tann fie jeberzeit verlaffen und jeberzeit in biefelbe gurudtehren. Die neuerbinge Inbien bereifende, aus englischen und anglo-indifden Argten qufammengesette Leprafommission foll barüber entscheiben, ob Die Lepra anftedend ober nur erblich ift. Belangt man gu bem erften Schluß, fo barf angenommen werben, bag ein Befet erlaffen wird, welches im öffentlichen Intereffe bie gwangsweise Unterbringung ber Rranten in großen Afplen anordnet, benn ber eigentliche 3med, Trennung ber Rranten von Befunden, fowie ber Befchlechter zweds Berhütung von Fortpflanzung, wird unter ben jest obwaltenben Umftanben Bon 1200' im Cumaon Diftrift gegablten nicht erreicht. Leprafranten find nicht mehr als 100 im Afpl untergebracht. in bem fie gefleibet, gespeift und mit geiftlichem Bufpruch verfeben werben. Den Anblid biefer betlagenswerten Menichen. Die vielfach wegen abgefaulter Finger nicht im ftande waren. ohne frembe Bilfe Nahrung ju fich ju nehmen, fant ich nicht fo herzzerreißend, wie ich erwartet hatte. Es fehlten vielfach Rafen, Ohren, Finger und Beben, ber übrige Menich aber machte, einige Ausnahmen abgerechnet, feineswegs einen abichredenden Gindrud. Manche Rrante maren fogar luftig und guter Dinge. 3ch lernte einen alten Mann fennen, ber feit mehr benn vierzig Sahren im Ufpl lebte. endigtem Rundgang durch die Anstaltsräume wohnte ich einem von Dir. Bullod veranftalteten Gottesbienft ber Rranten bei, beren weitaus größten Teil man ju Chriften gemacht Abstokend mirtte bier ber Befang ber Leute, ba bie Stimmbanber von ber Rrantheit ftart in Mitleibenschaft gezogen werben, Die Stimme flanglos und blechern wird und fomit bas, was Befang fein follte, mehr bem Rrachgen heiserer Raben glich. Erwähnt zu werden verdient noch, daß der Ausseher dieses Lepra-Asyls, ein eingeborener Zögling der Missen, seit langen Jahren mit seiner zahlreichen Familie unbeschadet seiner und seiner Angehörigen Gesundheit unter den Kranken seines Amtes waltet.

Der britte Morgen in Almora fand mich mit fünf Maultieren und meinem Bonn wieber auf bem Mariche. Als ich bas Burfa-Rafernement vaffierte, fpielte bie Regimentstavelle gerade ben reigenden Walger "Mur ein Traum" aus Millöders "Feldprediger". Nur ein Traum? Rein, es mar fein Traum gemefen! Dort hinter jenen jest bicht gufammengeballt bin- und bermogenben Rebelwolfen lagen bie beiben jungfräulich himmelanftrebenden Bergtoloffe, in wenigen Stunden mirb ber Bolfenvorhang ben Strahlen ber Conne gewichen fein und in blenbenber Weiße werben Ribarnath und Babarnath baliegen, um wiederum Taujenden von Menschen Gelegenheit zu geben, fich an ihrer Dajeftat zu berauschen und an ihrer Pracht zu weiben. Doch wird ein einziger biefer bevorzugten Meniden voll zu murbigen wiffen, ja überhaupt beareifen, mas ihm die Ratur hier bietet? Nein!

Der eingeborene Bewohner ber Himalayas geht stumpfsünnig an dem schönsten seiner Berge vorüber, er liebt seine Heimat wie ein Kind die Mutter und ohne ein Gesühl der Bewunderung für den Gegenstand seiner Liebe. Die herrslichen Linten eines Kidarnath lassen ihn kalt, wie die Statue der Benus von Milo den hinterpommerschen Tagelöhner. Und die sier lebenden Engländer? Aber ich bitte Sie! ein Engländer bewundert nur, wenn er, um zu dem Gegenstande seiner Bewunderung zu gelangen, Bäche von Schweiß versossen hat und Geld losgeworden ist, und selbst dann ausselbstert, kn indischen Kurkendöfen I.

ichlieflich bas, mas im Babeter mit einem ober zwei Sternden verfeben ift, in Indien aber, welches er als eine Galeere betrachtet, in der er unausgesett das TF (traveaux forcés) auf feinem Ruden brennen fühlt, in biefem feiner Meinung nach entsetlichen Exil, in bem er nur lebt, arbeitet und feine Pflicht erfüllt, um endlich, nach 35 jähriger Thatigkeit eine jährliche Benfion von 20 000 Mart in feiner Beimat zu vergebren, bier bewundert er nur in den allerseltenften Rällen und - ich möchte fait fagen - felbit bann nicht. Er thut feine Bflicht, oft mehr als feine Bflicht, einerlei, ob in einer Bolle ober einem Barabiefe: Bewunderung indifder Natur aber gehört nicht ju feinen Dienftobliegenheiten, und er pflegt Die Schönheit Indiens erft fennen zu lernen, wenn er, beimgefehrt in fein geliebtes England, in ben Albums blättert, welche bann haufenweise bie Tische seines drawing room bebeden.

Muf guter Strafe, zwischen tablen Sanbsteinbergen führte mein Weg abwarts weiter an ben Ufern eines Baches, beffen tiefgrune Waffer zwischen Steinen und Felsbloden leife murmelnd zu Thal fließen. Daß fie aber auch zuweilen in anderer Tonart babingubraufen lieben, bavon zeugen bie an einzelnen Stellen vorhandenen Überrefte nicht etwa leichter hölzerner, fonbern foliber eiferner und fteinerner Bruden-Die Instandhaltung ber Berfehremege in Britisch-Indien muß toloffale Summen verschlingen, benn in jeber Regenzeit richten bie gewaltigen hernieberftromenben 2Baffermaffen, im Gebirge meift burch Bergrutiche, in ber Cbene burch Dammbruche, berartige Schaben an, bag bie acht bis neun trodenen Monate bes Sahres taum genügen, die Wege wieder vollständig in Ordnung zu bringen. Man findet baber bie Landstrafen fast ftets in Revaratur und ift anfangs, bevor man die Schwierigkeiten kennt, mit denen die Straßenbauverwaltung zu kämpsen hat, leicht geneigt, berselben den Vorwurf der Saumseligkeit zu machen. Hier und da habe ich freilich den Sindruck empfangen, daß wichtige Ausbesserungen nicht mit der wünschenswerten Snergie detrieben wurden, im großen und ganzen aber glaube ich behaupten zu dürsen, daß in keinen anderen Lande mehr für Straßendau geschieht als in Indien, und daß die Brückenbaukunst kaum irgendwo auf solcher Höhe sieht wie hier. Für einen europäischen Ingenieur lohnt sich eine Reise durch bie Hinzlaugs allein schon der verschiedenartigen Brückerkonstruktionen wegen, und manch einer würde, wenn er hier die eingeborenen Stämme ihre Brücken sout ziehen.



Indifthe Munge 1852.



## Bainithal. Bareilly.

Tiel Affen und wenig Menschen, das war das Chasa enteristische meines Marsches dis Kairna (fünf deutsche Weilen von Almora), wo ich mein Zelt an den Usern des Baches, bessen Lauf ich disher gesolgt war, aufstellte, um dasselbe, nach empfindlich kalter, schlassofer Nacht, in aller Frühe wieder abzubrechen.

Hah, war das eine Kälte! Zwei Kaschmiranzüge übereinander, die Hände in den Taschen, sette ich mich, ohne —
wie es sonst meine Art ist — das Laden der Maultiere zu
überwachen, in Bewegung und schlug ein so schnelles Tempo
ein, daß mein Pony kaum zu solgen im stande war. Ich
hosste, möglichst dald in das Bereich eines wärmenden
Connenstrables zu gelangen, aber die von Nord nach Süb sich
bergan ziehende Schlucht, in der ich marschierte, war derartig
eng, daß ich dis 9 Uhr im Schatten zu wandern hatte.

Es ging heute ohne Unterbrechung burch Busch und Balb und bis zu einer Sohe von 7000 Juß, die ich um 10 Uhr erklommen hatte und von der aus ich den Schneebergen meinen Abschiedsgruß zusandte, steil auswärts. Nachdem ich hier einen Wegezoll von 1 Mt. 20 Pf. entrichtet hatte, durste ich meinen Warsch sortsetzen, und nach etwa einer halben Stunde sah ich 600 Fuß unter mir, eingerahmt von bewaldeten Bergen, die spiegelglatten Fluten des lieblichen Sees von Nainithal. Wäre ich sarbenblind, ich hätte wahrscheinlich das bekannte Lied vom himmelblauen See angestimmt, da ich aber mit solcher Blindheit nicht geschlagen din und die Farbe des Sees als zweisellos smaragdgrün einstehtelte, begnügte ich mich damit, ihn mit einem Jobler zu begrüßen, holte dann mein Frühstüd aus der Satteltasche, setze mich auf einen Felsblock, auf dem mein vorsorglicher Sais die Pferdedecke ausgebreitet hatte, und war wieder einmal ein glücklicher Mensch.

Die Simalanaftaaten find, Rafchmir ausgenommen, arm an größeren Bafferflachen. Der Gee von Rainithal, ber wohl taum mehr als 25 Bettare umfaßt, ift bas befanntefte Bemäffer unter ben in ben Bergen Erholung fuchenben Guropäern. Geine Ufer und die ihn umgebenden Sohen find bebedt mit hubiden Billen und Cottages, Gafthaufern und Rlubaebäuden, und da das Gouvernement der Nordwest-Brovingen mahrend ber Sommermonate hier feinen Sit hat, laffen manche Beamten ihre Kamilie ftanbig in Rainithal leben. Rund um ben Gee gieben fich hubiche Bromenaben: und Reitwege, an beiben Enden bes Ortes find Bagare, in die die Bewohner ber umliegenden Ortichaften gufammenftromen, ihre Gintaufe und fonftigen Beichafte gu beforgen. Großer Beliebtheit erfreut fich im Lande bie in ber Umgegend von Nainithal kultivierte Kartoffel, für welche unverhaltnismäßig bobe Preife gegablt werben, und bie in großen Quantitaten bier ju Martte gebracht wirb. Die Leute bedienen sich zum Herbeischaffen ihrer Felbfrüchte ganz eigentümlicher Säde in Form ber Geldbörsen unserer Großwäter. Beide Enden sind mit Getreibe oder Kartosseln gefüllt, die eine Hälfte bieses Doppelsades ruht auf dem Kopie, die andere auf dem Rüden. Ich habe mir einmal versuchsweise eine solche Last aufbürden lassen und gefunden, daß es entschieden die bequemste Art ist, bergan oder bergab steigend, größere Gewichte fortzuschaffen.

Mehrfach begegnete ich eingeborenen Reisenden und Vilgern, beren Roffer und Schachteln mit bem Rell bes Tigers überzogen maren, ein Beweis, baf bas Bortommen bes letteren bier keine Seltenbeit ift. 3ch nahm in Rainithal Wohnung im Rafthaufe, machte nachmittags eine Bootfahrt auf bem See, ber trot ber vielen alljährlich in ihm angeln= ben Englander immer noch fehr fifchreich fein foll, und empfing gegen Abend ben Bejuch bes Regierungstommiffars Rolonel Erstine, bes murbigen Rachfolgers Gir Benry Ramfans, ber mich einlub, am folgenden Tage in feiner Befellschaft meine Reise fortzuseten. Dit Freuden ging ich auf diesen Borschlag ein, und nachdem ich in ber Frühe fünf neue Maultiere angenommen und biefelben mit meinem Bepack nach unferem nächsten Lagerplat ervebiert hatte, machte ich mich turg nach Mittag mit Rolonel Erstine auf ben Marich nach ber 4000 Juß tiefer als Nainithal gelegenen Ortschaft Ratgobam, ber Endstation ber Robilthand= Cumaon-Gifenbahn. Auf mehrfach von Erbrutichen gerftorten Pfaben fletterten wir etwa eine Stunde bergab, gelangten bann an eine vorzügliche Fahrstraße und legten auf biefer mit einer Tonga, beren Pferbe alle halbe Stunde gewechselt wurden, die Strede bis Ratgodam (etwa fünf deutsche Meilen) in anderthalb Stunden gurud. Sier bezogen wir Quartier in dem saubersten, bestgehaltenen Dat Bungalow, der mir bisher in Indien vorgekommen ist, und nahmen am Abend unsere Mahlzeit in der Bahnhofshalle ein. Dank der Fürsorge meines ausgezeichneten Gefährten standen mit Tagesandruch zwei Regierungskamele (um etwaigen Mikverständnissen vorzubeugen, bemerke ich, daß ich darunter zwei der Regierung gehörende Kamele versiche) und ein Elesant marschbereit vor der Beranda meines Schlafzimmers.

Den beiden ersten wurde mein sämtliches Gepäck zugeteilt, auf dem mit breitem, polsterartigen Kissen verschenen Rücken des letzteren nahm ich mit Kolonel Erstine Plat, dann bes gann ein edler Wettstreit zwischen Tranmpels und Rüsseltier, so schnell als möglich an unser nur eine deutsche Weile entferntes Jiel Halben zu gelangen. Der Elejant ging mit 42 Minuten als Sieger aus diesem Kampse hervor und setze uns dann wohlbehalten an einen, den Regierungsbeaunten vorbehaltenen, mit herrlichen Mango-Baumriesen bestandenen, etwa 1 Hettar umfassenden Lagerplate ab. Fünf große und sechs kleinere sunkelnagelneue Zelte, mit benen Kolonel Erstine in wenigen Wochen eine Inspettionsreise durch seinen Distrikt antreten wollte, waren hier probeweise aufgestellt.

Wahrlich, man muß es ben Engländern lassen, sie verstehen es, sich das Lagerleben in Indien in einer Weise behaglich zu machen, sich selbst hier mit einem Komfort zu umgeben, von dem wir uns in unserer afrikanischen Schulweisheit
nichts träumen lassen. Der in seinem Bezirk reisende höhere
Beamte hat in der Regel drei große Zelte, nämlich ein
Amtszelt, in dem er seine Geichäfte erledigt und Besucher
empfängt, ein Speisezelt und ein mit Ankleideraum und Badekabinet versehenes Schlaszelt. Sämtliche Zelte sind zum
Schutze gegen die Sonnenstrahlen mit doppelten Dächern

und Banben, fowie mit einer umlaufenden Beranda verfeben, im Innern mit bunten Stoffen bezogen und mit Teppichen ausgestattet. Gie find meift fo groß, bag wir in Afrita 12 Europäer in jedem einzelnen unterbringen murben. Sat ber betreffenbe Beamte mahrend feiner Reife gu reprafentieren, fo befitt er außer ben genannten brei Belten noch ein großes, volltommen falonmäßig eingerichtetes Befellichaftsgelt, fowie einige Belte fur Beherbergung etwaiger Gafte. Die meiften Beamten führen die wichtigften Belte in boppelter Ungahl mit fich, um, ben zweiten Gas ftets vorausfenbenb, bei ber Ankunft im neuen Lager alles gur Unterkunft bereit Gelbit Beamte geringeren Grabes, Opium= gu finden. inspettoren u. f. m. habe ich in biefer Weife reifen feben, oft mit Weib und Rind, 5 bis 6 Mildbfühen, Biegen, einem aangen Buhnerhof und bem unvermeidlichen Erof von einigen Dutend Dienern von Ort ju Ort giebend. Da viele Beamte mehr als bie Salfte bes Sahres auf Reifen gugubringen haben und bie Regierung nicht nur die Roften traat, fondern auch Wert barauf legt, baß ihre Beamten überall als große Leute ericheinen, jo thun biefe recht baran, fich's fo bequem wie möglich zu machen. Die für Rolonel Erstine beschafften neuen Belte haben gegen 5000 Dit. getoftet.

Im bunklen Weltteil verbietet sich ein ähnlich luxuriöses Reisen hauptsächlich aus Mangel an Transportgelegenheiten. Was in Ostafrika 40 Träger für je 60 Pf. ben Tag leisten, b. h. die Fortbewegung einer Gesamtlast von 20—25 Zentnern 3—4 beutsche Meilen weit, das wird hier von einem Ochsenzgespann, welches einschließlich Treiber für 90 Pf. ben Tag ernährt wird, besorgt. Sind sahrbare Straßen nicht vorhanden, so reist man in den Ebenen meist mit Kamelen oder Elesanten, und nur im Gebirge, wo dann das Gepäck etwas

beschränkt wird, bedient man sich der Kulis, Maultiere und Ponies. Der Transport auf Ochsenkarren ist bei weitem der billigste, denn Kamele tragen ungern mehr als 4—5 Zentner und kosten 15—20 Mt. monatlich Miete, während für den Elesanten allein 1 Mt. 50 Pf. für Futterkosten täglich zu zahlen sind. Elesanten, mit denen ich später lange Zeit gereist din, trugen in bergigem Gelände die zu 8 Zentner und legten damit, die deutsche Meile in fünsviertel Stunden marsschierend, den Tag 5 die 7 Meilen zurück. Sie sind unstreitig die nützlichsten Transporttiere in der Wildnis.

Da Rolonel Erstine, ber fich bier leiber von mir trennen mußte, um mit ber Bahn nach Ludnow zu fahren, mir fein ganges Beltlager gur Berfügung gestellt batte, machte ich's mir in einem feiner prachtigen Baumwollpalafte bequem. Mein eigenes Belt, welches inzwischen auch aufgestellt worben war, ericbien mir nunmehr als eine fast menidenunwurdig enge Behaufung. Dasfelbe bietet allerbings nur Raum für ein Bett, einige fleine Roffer und gur Rot für Tifch und Stuhl, und boch hatte ich ein Beltchen gleicher Rleinheit (ich gebe bem Borte "Groke" aus bem Bege) mabrend mehr benn zwei Monaten, als ich Major Wikmann als Baft auf feiner Ervedition nach Mpuapua begleitete, mit bem mir befreundeten Abiutanten bes Reichstommiffars Dr. Bumiller teilen muffen. Wenn wir auch nicht gerabe ein gartlich liebend Baar maren, fo fanden mir boch Raum genug in unferem Leinwandhütteben und vertrugen uns munderbar, mas bei Reifenden in Afrika feineswegs die Regel ift und auch unbegrengte beiberfeitige Bugeftanbniffe bei Tag und Nacht erforbert.

Wenn ich erzähle, daß neben unseren Feldbettchen noch Koffer, Kisten und Waffen jeglichen Kalibers den Raum

beengten, baf Dr. Bumillers nicht eben nach Canbelhol; buftenbe Sagbtrophaen, daß ein Papagei und zeitweise fogar ein Affe ju meines Freundes Rurgweil bienten, nebenbei allerhand unbeimliche Bogelfopfe und beine Plat finden mußten, und daß endlich meine diverfen für Profeffor Birchow gesammelten Regerichabel gleich Roblfopfen unter unferen Betten aufgestavelt maren - benn ich buble mit Schabeln um bie Bunft bes Guhrers ber fortidrittlichen Partei -, jo wird man einsehen, bag bie Schredenstammer bes Caftaniden Panovtitums eine Nervenheilanstalt ift im Bergleiche zu unferer giritanischen Erveditionsbehaufung. Die bochiten Anipruche an uniere Beruchenerven murben aber gestellt, wenn wir, wie bas zuweilen bei Regenwetter geschah, baburch, baß wir uns beibe ju Bett gelegt, Plat für unfere vier Diener geschaffen hatten und Diefelben bann unter Aufficht Baffen puten ließen.

Der Mensch gewöhnt sich aber mit etwas gutem Willen an vieles, und so werbe ich morgen auch wieder mit meinem Liliputzelt zufrieden sein wie zuvor. Doch ich bin ganz und gar vom Wege abgeraten und schreibe von ostafrikanischen Erlebnissen anstatt von indischen. Zurück also nach Haldwani.

Letteres ist ein kleines Landstädtchen mit einigen tausend Sinwohnern, etwa 1300 Fuß über dem Meeresspiegel gelegen. Wir befinden uns hier noch nicht in der Sedene, sondern im sogenannten Bahbur, einer, ich weiß nicht wie viel tausend Quadratkilometer umsassenden, an der Oberstäcke verwitterten Ablagerung von im Lause der Zeiten von den Bergen heruntergewaschenem Geröll. Hier verschwinden, wie in einem riesigen Steinfilter alle vom Gebirge kommenden Wasser, um etwa vier Meilen füblich in dem einige hundert Juß niedriger gelegenen Terai wieder zu Tage treten und dort ihrer Fieder-

bazillen wegen berüchtigte Sümpfe zu bilben. Sir Henry Ramsan hat sich bas Berbienst erworben, einen großen Teil bes Bahburs, in bem alle Bedingungen für einen günstigen Pflanzenwuchs gegeben waren und in dem es lediglich an Feuchtigkeit fehlte, mit hilfe einer ausgedehnten Bewässerungsanlage aus einer Wiste in gesegnetes Ackerland umzgewandelt zu haben.

Begleitet von bem Infpettor Diefer Anlagen unternahm ich nachmittags auf bem Ruden eines Elefanten einen Ausflug in die Umgegend. Bon bem 5 Guß breiten und ebenjo tiefen Sauptfanal wird bas von ben Bergen tommende Waffer in Sunderte von meilenlangen Zweigkanälen geleitet, Die es bann vermittelft fleiner Rebenfanale weiter verteilen. Sämtliche Ranale find aus folibem, cementierten Mauerwert hergestellt und alle Abzweigungen mit Schotten verfeben, Die es ermöglichen, Die jedem Rangl und jedem Ranglchen auguführende Waffermenge genau zu bestimmen, benn jeber Landpachter hat Anspruch auf eine von ber Broge ber von ihm beackerten Fläche abhängige Wafferzufuhr. Bor 22 3abren wurde ber Anfang mit biefer Beriefelung gemacht, beute umfaßt diefelbe etma 2000 Quabratfilometer. Das Babbur bringt jest 225 000 jährlich gegen 10 000 Mart vor Unlage ber Beriefelung in ben Gadel ber Regierung.

Die Landpächter zahlen für etwa 13/4 Worgen bisher unkultivierten Landes in den ersten drei Jahren 1 Mark 80 Pf. jährliche Pacht, die dann von drei zu drei Jahren um 20 Pf. gesteigert wird, die die Pachtsumme für 13/4 Worgen die Warimalböhe von 4 Wark 80 Pf. erreicht hat.

Biele Berghewohner machen sich die Sache zu nute und kommen, um ber Kälte im Gebirge zu entgehen, im Binter ins Bahbur, bestellen bort ihre gepachteten gelber, fåen etwa Mitte Oktober Senf, ernten benselben im März, säen sofort in basselbe Stück Land eine Hirsent, "garnara" genannt, die nach 40 Tagen reif ist, und lassen endlich Ende Mai Reis folgen, um benselben, nachdem sie die Zwischenzeit in den Bergen zugebracht und nur ein Familienmitglied zur Aufsicht zurückgelassen haben, ansangs Oktober zu schneiben. Trei Ernten in einem Jahr, mehr kann man nicht verlangen. Übrigens werden auch Weizen, Wais und viele andere Feldstückte angebaut. An verschiedenen Punkten des Hauptkanals ist das Gefälle desselben zur Betreibung von Wassermühlen benutzt, die zusamnen eine so hohe Pacht bringen, das durch sie allein schon fämtliche Unkoken der Bewässerungsanlagen gebeckt werden.

Bahrend bicfes ungemein intereffanten und lehrreichen Ausfluges lernte ich unter anderem einen mir bis dabin unbekannten, von ben Engländern "sand paper tree" genannten Baum fennen, beffen handgroße, graugrune Blätter fich genau wie Sandpapier anfühlen und von ben Gingeborenen auch aleich biefem gum Abichleifen ihrer Solgidnitgarbeiten verwendet werben; por allem aber lernte ich ben Elefanten, ber mich bisher nur über ebene Lanbstraßen getragen hatte, jum erften Male im freien Felbe tennen, und mas ich ba von ihm gefeben habe, hat vollauf genügt, ihm meine aufrichtige Bewunderung ju erwerben. 3ch hatte es nie für möglich gehalten, baß biefes plump erscheinende Tier Pfade ju manbeln vermöchte, fo fcmal, bag ber menfchliche Fuß faum magt, Diefelben ju betreten; aber ich felber habe es gefeben, habe mit verhaltenem Atem auf feinem Ruden gefeffen, mahrend er mit beifpiellofer Giderheit auf einem von Biegen ausgetretenen abichuffigen, taum einen guß breiten Steige eine gum Teil untermaschene Mußboidung binunterftieg. Mls ich meinen Begleiter fpater fragte, ob es nicht gefährlich fei, ben Glefanten ju folden Runftstudden gu veranlaffen, meinte Diefer: "Seien fie unbejorat, ber Glefant geht nur ba, mo er feiner Sache burchaus ficher ift. Rann er einen Schritt nicht verantworten, fo ift er gu bemfelben felbft mit Bewalt nicht zu bewegen, und über eine Brude, bie ihm nicht solibe genug erscheint, bringt ihn auch ber "Antus" (turges, bellebarbenförmiges Inftrument, jum Antreiben bes Glefanten benutt) feines "Mahaut" (Glefanten= treibers) nicht." Unfer Didhauter trug uns, in ber Rinne bes Sauptkanals entlang manbernb, von biefem in bie Rebenfanale, über bufchbeftanbenes Land, burch Graben und Klußbetten, er kannte icheinbar kein Sindernis. Endlich famen wir an einen aus brei, in Abständen von anderthalb Guß übereinandergesvannten Stachelbrahten gebildeten Baun. Der Glefant maricbiert ichnurftrachs auf benfelben gu und macht einen Schritt bavor Balt. Aba! bachte ich, bier bat beine Runft ein Ende; aber es tam anbers. Der Mabaut, ber feinen Git bicht hinter ben Ohren auf bem Salfe bes Elefanten bat, fluftert feinem Freunde eine vertrauliche Ditteilung gu, biejelbe burch einen Schlag mit bem Antus auf ben toloffalen Schabel unterftugend, und fiebe ba, unfer Elejant hebt feinen linten Borberfuß bis über ben oberften Draht, und tritt alle brei biefer Bucht nachgebenben Drahte ju Boben. Der zweite Borberfuß folgt bem erften, enblich ber linke und rechte Binterfuß, und ber fich vermöge eigener Claftigitat halbmegs wieber aufrichtenbe Baun liegt hinter uns.

Nach biefen Erfahrungen follte es mich nicht wunder nehmen, den Elefanten eines schönen Tages auf schlaffem Seil mit einem Zweirad über die Niagarafälle fahren zu sehen. Jebenfalls hatte ich bas, was ich im Bahbur mit ihm erlebt, nicht für möglich gehalten, und meine Achtung vor ihm und seinen Leistungen batiert von jenem Tage.

Sin Besuch verschiedener Gärten und der Bazare bildete den Schluß unseres Tagesprogramms. Neu waren mir in Indien der Kassestrauch und neu überhanpt die Arrow-Root-Pilanze, aus deren Knolle das beliedte Arrow-Root Pulver bereitet wird. Die Knolle hat die Form einer Mohrerübe, ist wachsweiß und mit singernagelsörnigen Schuppen bedeckt, unter deren Wurzeln kleine, start gisthaltige Knötchen sigen. Das aus diesen gewonnene Gist wurde früher von den Singedorenen als Pfeilgist verwendet, und diesem Umstande verdankt die Knolle den Ramen Pseile (arrow) Wurzel (root). Nachdem die gistigen Schuppen von der Wurzel enternt worden sind, wird letztere zerstampst, gewaschen und das so gewonnene grobtörnige Mehl an der Sonne getrocknet.

Dem Bazar stattete ich noch spät am Abend einen zweiten Besuch ab und ergößte mich an dem lebhasten Bertehr in seinen hellerleuchteten Buden. Am eigenartigsten sinde ich stets die Materialwarenläden eingerichtet. Da, wo man bei uns die Wände mit übereinandergeschichteten Schubsächen bedeckt sieht, erblicht man hier vom Fußboden dis zur Decke große, thönerne, in geneigter Stellung in das Mauerwerk eingelassen Rugeltöpse mit etwa handgroßen Össungen. Se nachdem der Käuser nun dieses oder jenes Getreide, Mehl oder Gewürz verlangt, greist der Krämer in den einen oder anderen Tops und holt mit der Hand das Gewünsichte hervor. Die Sinrichtung ist wohlseil und zwechnäßig, da die weiße Ameise und zahllose sonstige Insesten hölzerne Kisten in kürzester Zeit zerstören würden.

Mit einem Elefanten, auf bem ich ritt, meinem Scheden, ber hinterherlief und einen guten Tag hatte, und zwei Ra-

melen. Die meine Laften, mit großer Regelmäßigkeit Die beutiche Meile in 80 Minuten gurudlegend, trugen, verließ ich nach foitlich marmer Nacht Saldmani. Drei Tage 30g ich auf breiter, an beiben Seiten mit Baumen bepflangter Strafe babin, querit burche Babbur, bann burch bie mit haushohem Grafe bebedten Teraifumpfe und endlich burch fruchtbares Aderland mit riefenhaften Bambusgruppen, Mehr und Baumwollfelbern und Buderrohrvflanzungen. mehr verichwanden die Simalanaberge, die Luft murbe bicker und nebliger, und als ich am Mittage bes britten Tages nach beißem, anstrengendem Mariche vorbei an ben valast= ähnlichen Gebäuden ber Landes-Irrenanstalt und dem großen Bentralgefängnis, in Bareilly einzog, ba mar ich mitten in ber Ebene, und fo fehr ich mein Auge auch anstrengte, im Norben einen ber mir fo lieb geworbenen Schneeberge bes Simalana ausfindia zu machen, umfonft, Chene, flache. beife, faubige inbifche Chene mit ftaubigen Strafen, ftaub: bebedten Pflangen, Menichen und Tieren. Sat ber Leier ben Mut, mir babin ju folgen? Bereuen wird er hoffent= lich auch bas nicht.

Die Gegend um Bareilly scheint von Diebesgesindel geradezu zu wimmeln, das schließe ich daraus, daß die Ortsbehörden es für angezeigt hielten, jede Nacht sechs Wächter zu meinem Schut in die Nähe meines Lagers zu stellen. Ungenehm war mir solche nächtliche Leibgarde keineswegs, und mehr als einmal war ich genötigt, das Bett zu verlassen, um zwischen die unausgesetzt schwatzenden und mir allen Schlaf verschenden Wächter des Gesets zu sahren. Nachdem freundlicher Zuspruch und endlich sogar der Stocksich als erfolglos erwiesen, zog ich es vor, die ganze Bande zum Teufel zu jagen.

Bareilly ift in ben Morgenftunden eine freundliche, von 10 bis 5 Uhr eine sonnendurchglühte und abends eine in Rauch und Nebel gehüllte Stadt, Station ber Mubh: und Robiltband-Gifenbahn und Garnifon eines englischen Schütenregiments, einer Batterie (alle Artillerie in Indien hat eng= lifche Mannichaften), sowie je eines Gingeborenen-Reiter- und Infanterie-Regiments. Die größere Salfte ber Bewohner Bareilins befteht aus Mohamedanern, ber Reft aus Sindus. Bei religiösen Festlichkeiten tommt es nicht felten gu Schlagereien, und blutige Ropfe find bei Belegenheiten biefer Art an ber Tagesordnung. Die europäischen Offiziere und Beamten leben in großen, von Garten umgebenen, meift mit Strohdachern versehenen Bungalows und erfreuen fich mabrend ber fühlen Sahreszeit bes garteften, beften Bemufes, welches ich bis babin in Indien gefostet batte. namentlich Blumenfohl gebeiht in ber Umgegend Bareillps in einer Bolltommenheit, wie fie felbft bie Riefelfelber bei Berlin nicht aufzuweisen haben burften. Der Mangel eines Bafthofes macht fich in einer Stadt mit verhaltnismakia groker europäischer Rolonie und bementsprechendem Frembenverkehr unangenehm fühlbar, zumal ber Dat Bungalow ein miferables Lotal ift, in bem es nur vier Frembengimmer giebt und in bem man baber Bejahr läuft, nach vierundzwanzig Stunden von neu ankommenden Reifenden an die Luft gefett zu merben.

Bu meiner großen Freude traf ich hier mit einem mir von Almora her bekannten, äußerst gastlichen und vergnügten Shepaar zusammen, einem englischen Obersten Mr. Stead und bessen Gattin, die mich sofort einluben, an ihren Mahlzeiten teilzunehmen. Ich ließ mich wahrlich nicht zweimal bitten, namentlich nicht, nachdem ich ersahren, daß der Oberst tags zuvor 56 Bekassinen geschoffen hatte, eine Vogelart,

für die ich eine gan; besondere Schwäche besite. Das Regi= ment meines Baftgebers, ein Gingeborenen-Infanterie-Regiment, war von Angabad nach Bareilly verjett worden, gur Beit auf bem Mariche nach hier und follte in ber Frühe bes folgenden Tages feinen Gingua balten. Gelbitverftanblich sogen wir bemielben gur Begrufung entgegen. Buerft begegneten wir langen Reiben von Ochsenfarren mit bem Bepad und ben Beibern ber Golbaten. Dann tamen auf Ramelen Die Ordonnangreiter in grauen Uniformen mit blauen, goldburchwirften Eurbanen und endlich, Die Regimentsmufif voran, bie portrefflich aussehenden, in graue, and Jutegewebe gefertigte, jogenannte Rati-Anzüge gefleibeten Mannichaften, meift ichlanke, prachtig gewachsene Leute mit ichwargen Die Regimenter in Indien wechseln ihre Barniionen jo häufig, daß ber Gingug eines neuen Truppenkörpers in eine Stadt für die Bevolkerung fein foldes Ereignis bilbet, wie bas bei uns babeim ber Fall gu fein pflegt. Bor allen Dingen fnüpfen fich bier feine fo intimen Berhältniffe zwischen Solbaten und Bevölferung an wie bei uns, und es fehlen por allen Dingen beim Abzug ber Regimenter Die ichluchzenden, zu Tobe betrübten und beim Gingua berfelben wiederum die himmelhoch jauchzenden, freudig bewegten Röchinnen. Rindermäden und andere jungfräuliche Bertreterinnen ber eblen Beiblichkeit, aus bem einfachen Grunde, weil in Indien fait alle Köchinnen und fonftigen Diensthoten mannlichen Beichlechts find. Daburch verliert bas Barnifonleben natürlich einen feiner Sauptreize, und brechende und gebrochene Madchenherzen find nicht jo ungertrennlich vom boppelten Juch wie in Deutschland.

Um gleichen Tage hatte ich Gelegenheit, bem Ererzieren eines Singeborenen Reiter Regiments beizuwohnen. Die Chers, In inbifden Fürstenhofen 1.

Mannschaften sahen schneibig aus, waren gut beritten und wie alle anglosindischen Truppen beinahe elegant gekleibet. Auch sie trugen als Interimsunisorm graue Kaki-Anzüge, Kniehosen, blaue Wadenbandagen und kurze, schwarze Stiefel, dazu Turbane blau mit Gold, die europäischen Offiziere des Regiments besgleichen. Ich möchte nicht behaupten, daß der Turban für Europäer germanischen Stammes, namentlich sir blondhaarige, eine kleidsame Kopsbebedung ift, und die tiefbraunen, malerischen Gestalten der Mannschaften heben sich darum nur um so vorteilhafter gegen diejenigen ihrer Offiziere ab. Iwednäßig im Gesecht freilich ist die Übereinstimmung der Unisormen ohne Iweisel, da sie die die Kührer dem Feinde weniger leicht kenntlich macht, als wenn diese allein beispielsweise den Tropenhelm trügen.

Unter ben Offizieren bort man fehr verschiedene Urteile über bie Gingeborenen-Regimenter. Ginig icheint man nur in ber Anerkennung ber fich aus Nepal refrutierenden Burta-Infanterie zu fein. Auch die Gingeborenen-Reiterei, por allem Diejenige ber Nord-Beft-Provingen, beren Regimenter aus Raiputen. Sithe und ben Sohnen anderer itreitbarer Stämme gusammengefest find, wird viel gerühmt. Bie im englischen Beere find auch im indischen alle Goldaten Freiwillige, die aus Luft und Liebe gur Sache gu ben Baffen greifen. Bei ber Infanterie genügt außer Luft und Liebe ein tabellofer Körperbau, jowie bie erforberliche Große und Bruftweite; anders bei ber Reiterei, wo außerbem noch 600 Mark baren Belbes verlangt werben, nämlich 300 Mark für Befchaffung eines Pferbes und bie gleiche Summe für Uniform, Belt u. f. w. Der Staat liefert lediglich bie Rarabiner, Langen und Gabel. Alles übrige, 3. B. auch Gattel= zeug, hat ber Kavallerift zu bezahlen und zu erhalten, je zwei haben ein Belt und für ihr Bepad ein Maultier gu beschaffen und für Pflege bes letteren auch noch einen Gals su ftellen. Für alles biefes erhalten fie eine monatliche Löhnung von etwa 50 Mart. Biervon haben fie fich, ihren Sais, ihr Bferd und Maultier zu verpflegen, fich zu fleiben und auferbem noch monatlich 3 Mart 75 Bf. an die Remontenankaufstaffe zu gablen. Ermähnt fei noch, baß fie Bferd und Maultier nicht etwa nach eigenem Butbunten füttern tonnen, fonbern bak bie benfelben zugemeffene Ration von ben Borgefesten beftimmt wird und 3. B. auf Marichen willfürlich erhöht werben fann. Man fieht, bag bei ber Reiterei nur vermögenbe Sohne bes Landes ber Luft, Solbat ju fein, frohnen konnen, und mirb nach bem Borftebenben die Überzeugung geminnen, baß bie hiefigen Reiterregimenter aus einem Material qu= fammengefett find, bem es an Liebe jum Baffenhandmert unmöglich fehlen tann. Die Mannichaften find nicht auf eine Reihe von Sahren gebunden, fondern können ben Dienft jeberzeit guittieren. Go koftspielig Die Erhaltung ber britischen Solbaten in Judien ift, fo billig ift Diejenige ber Gingeborenen-Regimenter: eutbehren tann man aber weber bie einen, noch bie anderen, und wie weit man fich in Beiten ber ichweren Not auf lettere wird verlaffen tonnen, muß die Butunft lehren. Gelbstverftanblich fann in trovifden Landern nicht gebrillt merben wie ju Saufe, und man muß baber auch au bie Leistungen ber Truppen bier einen anderen Magitab anlegen als babein und zuweilen fünf gerabe fein laffen. 3ch habe überall gefunden, daß die Bucht in ben Gingeborenen-Regimentern ebenjo mufterhaft mar wie bie Saltung bes einzelnen Mannes.

Mit eingehender Schilberung meiner Reise durch die Sbene will ich nicht ermüden. Sin Tag verlief ungefähr

wie der andere. Die Scenerie war eine ziemlich gleichmäßige und namentlich von Lucknow die Segowlie durch den ganzen Audhe und Rohilkhande Distritt sehr ansprechend. Niemals, so lange ich gesund war, selbst auf langen Märschen, Mitten und Fahrten habe ich Langeweile verspürt, da ich als Landwirt unausgesett Beobachtungen und Bergleiche anstellen konnte und außerdem nicht müde wurde, mich mit den Bewohnern des Landes zu beschäftigen, ihre Sitten und Gebräuche zu studieren und mich an ihren hübschen Erscheinungen zu erspreuen. Mich seiseln unendlich viel Dinge, an denen die meisten Menschen gleichgiltig vorübergehen und die den meisten Menschen auch thatsächlich gleichgiltig sind. Mit Rückschausgen zu der große Mehrheit der Leser, berichte ich baher nur das, was meiner Ansicht nach allgemeines Interesse

Mein Beg führte in ber Gbene größtenteils auf ausgetretenen Pfaben, b. b. auf ber breiten Seerstraße meiter gen Diten. Die großen, von ben Englandern mit folofiglen Belbopfern hergestellten Sauptvertehrsabern find fast burchmeg in gutem Buftanbe, an beiben Ceiten von ichatten= ipendenden Mangobäumen, Pappeln oder ficus religiosa eingefaßt und an ben Geiten mit Graben verfeben. baben etwa die bopppelte Breite ber großen "Chauffeen" in Deutschland. Überall, in 3mifchenraumen von zwei bis brei Meilen, befinden fich mehrere Morgen Landes beschattende angepflangte Mangogruppen, Die als Raftplate für Reifende eingerichtet und oft auch mit Brunnen verfeben find. 3ch glaube, man hat diefe Dafen fur die jahraus jahrein im Lande herumgiehenden Truppen angelegt, boch fommen fie jebermann ju gute, und bequemere, jauberere Lagerplate burfte man nirgend in ber Belt finden.

Übrigens fehlt es auch an fleineren Baldvarzellen und einzelnen, bas Ginerlei ber flachen Lanbichaft mohlthuenb unterbrechenben prächtigen Bäumen feineswegs, ber Boben ift burchweg gut, meift funftlich bemaffert und mirb von ben Eingeborenen mit unglaublich primitiven Acergeraten in fo vortrefflicher Weife bearbeitet und bestellt, daß felbit ber Landwirt ber Proving Cachfen fich veranlagt feben konnte, auszurufen: "Die Wilben find boch beffere Menschen." Rube läßt man bem Boben fast gar nicht, und fobalb eine Ernte eingeheimst ift, wird mit ber neuen Ginfagt begonnen. Reis, Weigen, Buckerrohr, biverfe Linfen- und Birfearten bilben Die Sauptfrichte. Gevilligt wird fast nur mit bolgernen. leichten, mit eiferner Schar versebenen Sakenpflügen, die von Budelochjen gezogen werben. Das Joch besteht aus einer Solgstange mit vier vertifal eingetriebenen, etwa 11/2 Rug langen Pfloden und wird ben Ochfen einfach aufs Benid gelegt, ba ber Buckel ber Tiere ein Rudwartsrutichen besfelben verhindert. Pflug und Joch find fo leicht gearbeitet, daß ein halbmüchfiger Junge beibe zusammen ohne Dube von Ort ju Ort tragen fann. Auf einer Schulter ben Pflug. auf ber andern bas Soch, ihre meift weifarquen Buatiere por fich hertreibend, fieht man bie Leute von einem Feld gum andern ober gu ihren Behöften gieben. Es wird nicht tiefer als 3-4 3oll gepflügt. Eggen find unbefannt, an ihrer Stelle verwendet man Bolgichleifen von 12-16 Fuß Lange, bie an beiben Enden von je zwei Ochfen gezogen werben, mahrend die Treiber, um berfelben größeres Bewicht zu ver= leihen, auf der Schleife fteben. Richt felten, namentlich bei ichwerem Boben, tritt bie eiferne Sanbhade an Stelle ber Bflüge. 3ch werde fpater bei ber Beschreibung ber Indiaofultur eingehender über Feldhandarbeit berichten. Unstreitig

ift ber Inder ein fehr auter Landwirt, feine Felber bearbeitet er mit großem Meiß und geringen Mitteln. Für eines freilich fehlt ihm leiber bas Berftanbnis, nämlich für ben Borteil einer rationellen Düngung. Faft allen Biebbung benutt er, nachbem berfelbe mit ben Sanben zu flachen Ruchen geformt. bann an die Mauer feines Saufes geflebt und von ber Sonne aetrochnet worben ift, ale Brennmaterial. Bol; ift teuer in ber Chene, und fo fieht er feine Möglichkeit, fich ohne große Roften ein anderes Feuerungsmittel zu verschaffen. Erstaunlich ift es, daß trot allebem und nach vielleicht taufendjähriger, ununterbrochener Benutung bes Bobens biefer immer noch aute Ernten liefert. Biel freilich wird burch bie Bewäfferung ber Felber mieber aut gemacht; benn wo bemaffert mirb, ba wird auch geerntet, und wenn man von indischen Migernten und biefen folgenden Sungerenoten hort, jo find biefelben ftets lediglich auf Baffermangel gurudguführen.

Die britische Regierung hat daher auch ihr Hauptaugenmerk auf eine systematische Bewässerung des Landes gerichtet. Große Kanäle sind und werden in allen Provinzen mit bebeutendem Kostenauswande gedaut und das Wasser der Flüsse in diese geleitet, um dann durch kleinere Seitenkanäle über Millionen von Hetaren verteilt zu werden. Allein im Punjad wurden im vergangenen Jahre für Bewässerungsanlagen drei Millionen Mark verausgadt. Die Länge der Hauptdewässerungskanäle in dieser Provinz beträgt heute über 1000 deutsche Meilen, die der Nebenkanäle 1500. Die Gesamtkläche bewässerten Landes umfaßt lediglich in britischem Gediet der genannten Provinz über 4 Millionen Morgen. Dazu kommen noch die verschiedenen Anlagen der einzelnen zu derselben gehörenden unabhängigen Staaten.

Auf britischem Territorium allein wurden im Jahre 1890

über 13/4 Millionen Morgen mit Beigen bestellt, und ber Anbau ber Baumwolle nimmt bant ber Bemafferungen pon Sahr ju Sahr größeren Umfang an. Es murbe berechnet, daß im Bunjab im vergangenen Sahre bie Ranalmäffer ben Bert ber Ernte um 120 Millionen Mart erhöht haben. Die Rapitalanlage für folde Unternehmungen ift eine porgugliche. ba nicht nur die Feldpachter für Bemafferung ihres Lanbes. fonbern auch bie auf ben Ranalen verkehrenben Schiffer, bie mit ihren Rahnen ben Getreibetransport vermitteln, gu 3ahlungen herangezogen werben. Beht die Regierung in biefer Beife weiter por, und daß fie es thun wird, fteht außer Frage, bann werben in absehbarer Beit Bungerenöte, Die Sunderttaufende von Menichenleben bahinraffen, gu ben Unmöglichkeiten gehören, namentlich ba auch bas von Sahr gu Sahr fich über bas gange Land meiter ausbreitenbe Gifenbahnnet ber Regierung ermöglicht, mit bem Uberfluß ber einen Broping ben barbenben Bewohnern ber anbern ichnell ju Silfe ju tommen.

Was die Engländer hier in Indien leisten, die Art und Weise, wie sie das Land verwalten und dem Verkehr erschließen, wie sie durch Bewässerungen selbst dem Jupiter pluvius ein Paroli diegen und durch Sisendahnen die entserntesten Punkte mit einander verbinden, das muß nicht nur jedem Unparteilschen, sondern selbst dem berussmäßigen Engländerstresser die höchste Achtung abnötigen vor den unermüblich unternehmungslustigen, keine Aleinlichteit und Psennigsuchserei, aber auch keine Unmöglichkeit, keine unüberwindlichen Hindernisse Söhnen Albions.





## Pucknow.

it Schahabab betreten wir das Gebiet des ehemaligen mohamedanischen Königreiches Aubh und mit Lucknow die Hauptstadt desselben. In dem von einem Engländer geleiteten Imperial-Hotel fand ich vortreffliche Aufnahme, hohe luftige Räume und leibliche Küche, dazu, was man in indisien Gasthäusern fast immer vermißt, ausmerksame Bedienung.

Trei Tage weilte ich in Ludnow, und angenehme Erinnerungen sind es, die sich für mich an diesen Aufenthalt knüpsen, Grinnerungen an freundliche Menschen, herrliche Bauten und entzückende Anlagen.

Lucknow hat durch ben bekannten Aufstand im Jahre 1857, durch die sogenannte "mutiny", die Hunderten von Europäern das Leben kostete, eine traurige Berühmtheit erlangt, und wohl niemand wird die von mächtigen Baumgruppen beschatteten Trümmer der ehemaligen englischen Ressidentur, in der sich alle von den Aufständischen bedrohten Europäer der Stadt nehst einigen wenigen englischen Truppen verschanzten und wochenlang ihren erbitterten Keinden stand-

hielten, ohne ein Befühl ber Wehmut und Rührung betreten. Ein iconeres, murbigeres Dentmal als biefe, noch heute bie Spuren von Beichoffen jeben Ralibers aufweifenben, evheuberantten und von trovifden Edlingvflangen überwucherten Thore, Turme und geborftenen Mauerrefte, hatte feines Rünftlers Sand ben braven Mannern und Frauen. Die bier ben Entbebrungen ober ihren Bunben erlegen find. ju feben vermocht. Dan fann fich faum etwas Poetischeres benten, als bie von wohlgepflegten Gartenanlagen umgebenen Ruinen, über benen bie Rube bes Friedhofes ichwebt. Dem Landschafter bieten fich bier Motive, wie er fie felten in Europa und taum gum zweiten Dale in Indien finden burfte. Uberall treffen wir Gedächtnistafeln mit ben Ramen ber Befallenen, beren Uberrefte in einem neben ber Refibentur gelegenen Graberhain vereint find, in bem unter anderen auch bem Unbenten bes tapferen Leiters ber Berteibigung. Sir Benry Lawrence, ein einfaches, murbevolles Monument geweiht ift. Satte Ludnow bem Reisenben nichts gu bieten als biefe Stätte trauriger Erinnerungen, fie murbe genügen, Die Strapagen ber langften Gifenbahnfahrt aufzuwiegen, aber biefe ehemalige Königsstadt, in ber eine gange Generation ihre Unterthanen brandichatenber, pruntsuchtiger Berricher Milliarden vergeubete, um ihrer Gitelfeit und ihrem Propheten Dentmäler gu errichten, fie bietet mehr als bas und genug, um ihr einen erften Plat unter ben indischen Bracht= ftäbten zu fichern. Wo immer man in Indien mahrhaft ichone, architeftonifch vollendete Bauten findet, fei es ber Tatich ober bas Fort in Mara, feien es bie Balafte und Mofcheen in Delhi und Labore, überall waren es mohamebanische Berricher, die fie geschaffen haben, und mogen bieje auch im blutigften Despotismus bas Bolt, bie Anhänger ber Lehre

Brahmas unterbrückt haben, sie allein sind es gewesen, die Kunst und Kultur ins Land gebracht haben, ihnen allein verdankt Indien seine Wunderwerke der Baukunst.

Der mit ber Gifenbahn von Bomban nach Delhi und Agra und von bort via Lucknow und Benares nach Calcutta jagende globe trotter wird, überfättigt von bem Besehenen, ben Bauten Ludnows nicht bie Aufmerksamkeit ichenken wie ich, ber ich nach mehrmonatlicher Wanderung burch bie Simalanagebirge empfänglich für alles Schone bier anlangte. Reines ber Baumerke - bas gebe ich ju - fteht auf gleicher Sobe mit benen von Agra und Delbi, man wird nirgend übermältigt bafteben, aber man wird mit Entzuden feine Blide auf bem Grabe ber Roniginnen, ben Grabbentmälern verschiedener Berricher, bem Thor von Ronftantinopel und ber Moichee ber Emambara ruben laffen, man wird nicht unbefriedigt aus bem baroden, einem eleganten Bergnügungsetabliffement gleichenben Palafte bes Lichtes, mit feinen Marmorbeden, Springbrunnen und icherzhaften Bafferfünften icheiben, trot all feiner Überlabenheit, feinen buntbemalten Studfiguren, Rüben und Sphinren. Seinen Namen trägt er, weil er von oben bis unten mit eifernen Leuchtern belaben ift und ehemals, wenn ber König bort weilte, nachts im Lichte ungezählter Rergen erftrahlte. Seutzutage erfolgt eine berartige Mumination nur, wenn Perfonlichkeiten von bem Range eines Prinzen von Bales Lucknow einen Befuch abstatten.

Sehenswert ist ferner ber Kaiser-Bagh, die ehemalige Residenz des, nach Unterdrückung der mutiny, von den Engländern deposseiterten, nach Calcutta verbannten und dort vor einem Jahre verstorbenen letzten Königs resp. "Nawabs" von Audh, ein ausgedehnter Komplex von Palästen, Harens und Wohnungen des Gesolges, in denen Tausende sauler



Schmaroher untergebracht waren, die ihrem Herrn, wohl wissend, daß es ihnen auch in Calcutta nicht an reichbesetzten Tafeln fehlen werde, in die Verbannung folgten. Irgend welches architektonische Interesse bietet der Kaiser-Bagh nicht, aber der Besucher bekommt einen Begriff von der Großartigskeit, mit der hier Hof gehalten wurde. Was Lucknow einen ganz besonderen Reiz verleiht und es zu einer der freundlichsten Städte Rordindiens macht, das sind seine schattigen Alleen und seine herrlich gehaltenen Parkanlagen, unter denen sich in erster Linie der Horticultural-Garden auszeichnet.

Die in Ludnow wohnenben Europäer - auch einige europäische Regimenter liegen außerhalb ber Stabt - leben auf größerem Ruge als ihre Stammesgenoffen in anderen Großstädten bes Reiches, Calcutta etwa ausgenommen, und allabenblich fieht man fie in prächtigen Raroffen und Bierergugen die Promenaden auf: und niederfahren, um, wie die Eingeborenen es nennen, "Luft zu effen". Als Bagenpferbe werben in Indien faft ausnahmslos auftralifde Baler vermenbet. Das im Lande gezogene Pferd ift meift flein und ftedt voller Untugenben. Ich bediente mich zu allen Ausflügen ftete meines Scheden und ftattete auf biefem auch ber Eingeborenen-Stadt, trotbem in berfelben mahrend ber Tagesftunden bas Reiten und Kahren verboten ift, verschiebene Befuche ab. Das Leben und Treiben hier trägt einen vorwiegend mufelmannischen Charafter. Berichleierte Frauen fieht man überall in ben Säufern hinter ben Gittern ber Saremsfenfter, prachtige bartige Dannergeftalten in buntem Bebränge auf ben Strafen. Das Sandwert ber Golb- und Silberichmiebe fteht in höchfter Blute, ebenfo merben mie in Delhi Goldftidereien in verführerifder Pracht und höchfter Bollenbung bergeftellt.

Fast hatte ich vergeffen, bes Dlujeums Ermahnung gu thun, und bamit eine Gebensmurbigfeit ber Stadt aufzuführen unterlaffen. Dem Danne ber Biffenichaft freilich bietet Diefes Institut mit feinen mottenzerfreffenen, ausgestopften Caugetieren und Bogeln, feinen ftaubbebedten Rrotobilen, Alligatoren und Schildfroten und feinen fonftigen Sammlungen herzlich wenig, ausgenommen etwa bie Abteilung für Bolterfunde. Wer aber Beranugen baran findet, fich unter bas Bolf zu mischen und es von feiner liebensmurbigften Seite, Die es in ben Bagars nicht gerabe heraustehrt, fennen zu lernen, ber wird vor allem, wenn er, wie ich es that, einen Fefttag, an bem bie Landbevölferung in ber Stadt gufammenitromt, für ben Befuch mählt, nicht unbefriedigt von bannen geben. Das ift ein Drangen und Schieben, ein Schreien und Beftifulieren, namentlich in bem Saale, in bem bie ben Leuten aus der Wildnis befannten Tiere aufgeftellt find, ein Gemifch von Raffen und bunten Trachten, baf man glauben fonnte, nich auf einem Karnevalsfeste zu befinden. Wie ber Berliner Polizist bei festlichen Belegenheiten, jo wiederholt auch bier ber Auffeher unermudlich fein "Nicht ftehen bleiben", naturlich auf Sindustani und etwas minder fategorisch. glaubt zu ichieben und man wird geschoben, bis man endlich nach etwa einer Stunde "fürchterlicher Enge" an ben Musgang gelangt ift und nach all ben Berüchen, Die man ein= gefogen hat, tiefaufatmend die frifche Luft begrüßt. artige Drangeleien find natürlich nicht jedermanns Sache, ich aber bachte wie Fauft:

> "Sier ift bes Bolles mahrer himmel, Zufrieben jauchzet groß und klein, Bier bin ich Mensch, bier barf ich's fein."

und bem Bolte muß ich bas Zeugnis ausstellen, baß es sich

gegen mich, den Europäer, den "Sahib", das "höhere Wesen", durchweg zuvorkommend benahm und mehrsach, wenn auch vergebliche, so doch ernste Anstrengungen machte, mir Raum zu schaffen. Das Fest, welches an jenem Tage geseiert wurde, ein hohes Fest der Hindu, "purnima" genannt, hatte Tausende und Abertausende nach Lucknow gesührt, um dort ein Bad in den Fluten des Ganntei, eines Nedenssusses der heiligen Ganga, zu nehmen. In langen Reichen zogen sestlich gestleibete Scharen zum User oder kehrten nach Erfüllung ihrer religiösen Pslicht in die Stadt zurück, die meisten eine lange Zuckerrohrstange, von deren oberem Ende von Zeit zu Zeit ein Stückhen abgebissen und zersaut wurde, als Wanderstad benutzend, die endlich die erforderliche Länge nicht mehr vorhanden war und dann der Nest vollends verzehrt wurde.

Sehr häufig bin ich von bier im Lande lebenben Engländern gefragt worben, ob ich als unparteifcher Beobachter im Berlauf meiner Reife ben Ginbrud empfangen habe, bag eine Wiederholung bes Aufstandes vom Jahre 1857 möglich fei. 3ch beantwortete die Frage mit einem entschiedenen "Mein!" Erftens hat ber Erfola ber Englander in jenem Sabre ben Gingeborenen ben Bemeis geliefert, baf fie bas Soch, unter bem fie fich beugen muffen, nicht fo leicht abqu= schütteln vermögen, zweitens hat bie Regierung burch Bermehrung ber englischen Regimenter, mehr noch burch ben Bau gablreicher Gifenbahnen, die es ermöglichen, größere Truppenmaffen in fürzeiter Beit an bedrobten Buntten gufammen= guführen, ihre Macht und ihr Unfeben beträchtlich geftartt, und brittens giebt fie ber Bevolkerung moglichft wenig Grund gur Ungufriedenheit. Die einzigen fich in ihren Menfchenrechten beeinträchtigt mahnenben Natives, Die geiftig ben übrigen Rassen bei weitem überlegenen und gut beanlagten Bengalen sind Hunde, die bellen, aber nicht beißen, Helben ber Feber, aber nicht bes Schwertes. Immerhin wirkt ihr Gebahren, ihr Geschrei nach einem Parlamente u. s. w. als schlechtes Beispiel, und es ist geradezu unbegreislich, daß man den Leuten eine Nede: und Preßfreihelt eintäumt, wie sie kaum sonstwo in der Welt existiert und die in unglaublicher Beise zu Angrissen gegen die Regierung, Beschimpfung der Beamten und selbst der Königin ausgenutzt wird. Der gestildete Bengale, der sogenannte "dadu", wird in sast allen Ressonahmesällen auch im höheren Dienste, z. B. als Richter verwendet. Setzt schwillt ihm der Kamm, und er sieht nicht ein, warum überhaupt noch Posten nit Europäern besetz werden und warum auch er nicht einmal Visekönig werden sol

Leiber wird diesen "malcontents" viel zu viel nachgegeben, so daß sie von Tag zu Tag unverschämter werden. Ich din überzeugt, daß der Bengale die geistigen Fähigsteiten besitzt, um selbst einen höheren Posten auszusüllen, die moralischen, auf die es in erster Linie ankonnnt, gehen ihm ab. Der Hindu ist vor allen Dingen ein geborener Lügner, er lügt nicht nur, um sich aus der Klemme zu ziehen oder um sich Borteile zu verschaffen, nein, er lügt aus Liebe zum Unwahren, er lügt, weil er nicht anders kann. Zu dieser angenehmen Sigenschaft kommen noch Bestechlichkeit und Parteilichkeit. Ich glaube gern, daß es Ausnahmen giebt, hier aber sollen Ehrlichkeit, Undestechlichkeit und Unparteilichkeit die Regel sein.

Wie wenig man im großen und ganzen ben eingeborenen Beamten traut, bafür ein Beispiel: Kein Europäer ober Native schickt einen frankierten Brief auf die Post, ohne vorher die Briefmarken mit Dinte zu durchstreichen, um sie so zum abermaligen Verbrauch unbrauchbar und damit den Postbahus weniger begehrlich zu machen.

Alle ihre Truppen, Feftungen und Gifenbahnen aber murben ben Englandern nichts nuten, wenn fich die Bevölkerung Indiens wie ein Dann erhöbe, um die Fremdlinge aus bem Lande ju jagen. Begen 290 Millionen Meniden werben regiert und in Schach gehalten von etwa 150 000 Europäern, von benen circa bie Balfte bem Golbatenstande angehört. Man bente fich biefe 290 Millionen einig, und man wird jugeben muffen, bag es für fie eine Rleinigkeit mare, alle Europäer einfach mit Anütteln tot ju ichlagen. In diesem Lande aber, in bem bie verschiebenften Raffen fich unvermischt erhalten, in bem Brahminentum und Mohamedanismus fich wie Todfeine gegenüberfteben, in bem ber Raftengeift jeden einzelnen Stand von bem anderen fcheibet, und in bem immer einer feine Ruge auf ben Ropf bes andern ftellt, ift an alles andere eber zu benten als an Ciniafeit. Diefem Umitande verbantt England bie Doa: lichkeit, mit einer Sandvoll Leute bas riefenhafte Reich gu regieren, und diefer Umftand wird in allererfter Linie einen großen allgemeinen Aufstand unmöglich machen. fleine Revolten bie und da einmal zum Ausbruch fommen, fie werben ohne Dube unterbrudt werben und nicht mehr bedeuten als Sturme im Blafe Baffer.





## Benares. Ajodhja. Borakhpur.

icht mit Unrecht nannte man das ehemalige Königreich Aubh den Garten Indiens. Überall gedeiht das herrlichste Gemüse, die Kartosselselser entzücken das Auge jedes europäischen Landwirts, blühende Sensselder wechseln ab mit üppigen Tabakspslanzungen, und die frisch bestellten, in kleine, eingedämmte Quadrate geteilten, künstlich bewässerten Mohnkulturen zeugen durch die Sauberkeit von dem Fleiß des Ackerdauers und lassen ihn mit vollem Recht eine sohnende Opiumernte erwarten.

Der Anhau bes Mohns zur Opiumgewinnung wird von ber britischen Regierung in denkbarster Weise begünstigt und gefördert. Zebermann, der sich mit dieser Kultur befassen will, erhält vom Staate einen Borschuß von etwa 10 Mark sür jeden "Acre", den er mit Mohn bebauen zu wollen ersklärt. Ist die Saatzeit beendet, so erscheint der Opiumsinspektor, um sich zu überzeugen, ob die angegebene Fläche auch wirklich und ordnungsmäßig bestellt ist, und ninumt eine

genaue Bermeffung des Feldes vor. Im Januar ober Februar fommt bie Pflanze gur Blute - ich habe nur weißblübenben Mohn angetroffen - und nach berielben, b. b. wenn fich Die Samentapfeln voll entwickelt haben, beginnt Die außerft mubfame Ernte, bas tägliche Ginrigen ber Rapfeln und am nächsten Tage bas Ginfammeln bes aus benfelben berausgequollenen machsartigen Opiums, bei bem meistens bie gefamte Familie des Feldpachters thatig ift. Die Mohnfelber erfordern eine fo unausgesette Übermachung, eine fo penible Erntearbeit, daß ein Anbau diefer Rulturpflange im großen Stile nicht möglich ift. Jeber Arbeiter muß eben burch bas eigene petuniare Intereffe bewogen werben, feine und feiner Familie Rraft einzusepen; benn bie Erntezeit ift, namentlich bei trodenem Wetter, wenn die Rapfeln fchnell reifen, febr furs bemeffen. Für größere, etwa von Europäern bewirtichaftete Opiumplantagen wurde es wohl meistens in ber Erntezeit an ben nötigen, vor allen Dingen aber an gennigend jorgfamen Arbeitern fehlen, und um Beruntreuungen zu verbuten, mußte ein jo gablreiches Seer von Auffehern unterhalten werben, daß bei ber Sache fein Überschuß heraustame. Im Kleinbetrieb macht fich ber Anbau bes Mohn vorzüglich bezahlt, ba ber Acre (13/4 Morgen) unter gunftigen Ber= hältniffen etwa 20 Bfund Opium liefert, die mit je 21/2 Rup. = 3 Mark 75 Bf. von der Regierung, die den Opiumbandel monopolifiert hat, bezahlt werden. Außer dem Opium fammelt ber Feldvächter auch noch die abfallenden Blütenblätter, die gur Berpadung bes Opiums verwertet werben, und erzielt aus bem Bertauf berfelben etwa 30 Mart, aus ber ebenfalls gewonnenen Caat gegen 40 Mart, jo bag bie Befamteinnahme fich auf 145 Mart für ben Acre beläuft. Die Regierung verfauft bas Opium mit 12 Mart bas Pfund und hatte im Chlers, In indifden Gürftenhöfen I.

Sahre 1889—90 einen Reingewinn von 105 Millionen Mark zu verzeichnen, im Sahre 1890—91 nur 85 Millionen.

Die Hauptnieberlage für Opium, verbunden mit einer großen Morphiunsabrit, befindet sich in Ghazipur, in der Nähe von Benares. Im Lande selbst wird verhältnismäßig wenig Opium verbraucht, die weitaus größte Menge geht nach China, doch dürfte die Aussuhr dahin in absehbarer Zeit als nicht mehr gewinnbringend eingestellt werden, da die Chinesen den Andau des Mohns und die Gewinnung des von ihnen so hoch geschätzten Narkotitums selbst energisch in die Hand genommen haben. Man sieht sich heute sichon in Indien trot des oben erwähnten Neingewinns nach anderen Einnahmequellen um, und höchst wahrscheinlich wird, wenn das Opium versagt, der jest unbesteuerte Tabat das zur Verwaltung des ungeheuren Neiches nötige Kleingeld aufbringen helsen müssen.

In Fyzabab, einer freundlichen Stadt, mit landschaftlich hübscher Umgebung, einer Besatung von zwei Regimentern und diversen von der englischen Regierung in anerkennenswerter Weise in tadellosem Justande erhaltenen schemswerten Palastbauten des ehemaligen Königs, sowie einer großen Anzahl von Moschen und mohamedanischen Grabmälern, machte ich einen Tag Rast und unternahm, mein Lager zurücklassend, am solgenden Tage per Bahn einen Ausstug nach Benares.

Benares! — Ich weiß nicht, ob der Klang dieses Bortes auch auf andere Ohren den gleichen Zauber ause übt wie auf die meinen, ob er auch bei andern Menschen dieselben hochgespannten Erwartungen wachruft, die er bei mir geweckt hat.

Benarcs! Das klingt fo melodisch, so weich, so schmei=

chelnd, wie der Kosename eines mit zauberhaften Reizen ausgestatteten hingebenden Weibes. Man erwartet etwas Aberirdischschönes, alles bisher Gesehene in den Schatten Stellendes von der Trägerin dieses Namens, der heiligsten Stadt des indischen Neiches, dem Nom des Hindutums, zu dem jährlich Millionen frommer Pilger ziehen, um dort ihren Göttern Opfergaden darzubringen und ihren Leib in die Fluten des Ganges zu tauchen. Man erwartet märchenhaften Glanz, fürstliche Pracht, dustende Blumenhaine und klare rauschende Wasserläufe. Wan kommt, man sieht und findet an Stelle der erwarteten, ewig sich verjüngenden Schönen ein altes, runzeliges, aussätziges Weid, welches seinen Körper mit allem anderen eher, als mit dem duftenden Al der Rosen von Schiras gesalbt zu haben scheint.

Benares lag weit ab von meiner Marschroute, und so mußte ich, um verabredetermaßen zu Weihnachten in Nepal eintressen zu fönnen, mich, wollte ich biese indischte aller indischen Städte überhaupt sehen, der mir im höchsten Grabe unsympathischen Eisenbahn bedienen. Friedrich Bodenstedt spricht mir aus dem Herzen, wenn er jagt:

"Auf ben landerverbindenben Schienen Dampit man an Blud und an Tugend vorbei."

Ich gebe zu, auch ohne Sisenbahn mehr als einmal an ber Tugend vorbeigedampft zu fein, aber an meinem Glücke möchte ich nicht vorbeidampfen; und drum mache ich von ben länderverbindenden Schienen nur im Notfalle Gebrauch.

Benares schien mir durch eine Eisenbahnstation ebenso entweiht wie Pompeji, und niemals habe ich mich dazu entschließen können, von Neapel aus der verschütteten Stadt per Bahn einen Besuch abzustatten. "Pompeji, füns Minuten Aufenthalt!" dieser Ruf hätte mir alle Ilusion geraubt, und

ich wurde die Stadt nicht haben betreten können, ohne mir feine ehemaligen Bewohner als auf Belozipeben herumfahrend ober nachmittags im Überrock zum five o'clock tea zu einer Dame ihrer Bekanntschaft wandernd vorzustellen.

Nach fiebenftundiger Sahrt erwachte ich in ber Frühe furs por ben Thoren von Benares, und die erften Bauten, auf bie mein Blid fiel - bie erfte Enttaufdung - maren Rafernen englischer Truppen. Rafernen und Benares! war mir, als ichnitte mir jemand ein Blas Rummel in ben ebelften Rheinwein. Gin Omnibus, natürlich mit flappernben. flirrenden Kenftern führte mich burch völlig europäische Anlagen zu einem reinlichen, englischen Basthause, wo ich mich in aller Gile fauberte und ftartte, um mich bann einem un= vermeiblichen Cicerone anguvertrauen und mit feiner Silfe gu versuchen, bas Benares, welches ich mir in meiner Phantafie gebilbet, aufzufinden. Ich habe es nicht gefunden; ich habe nichts entbedt von bem, was mid hatte ergreifen fonnen. Tempel zu hunderten, fleine und große, verfallene und neuerbaute, ja, aber nichts Besonderes, nichts Driginelles. Man icheint von bem Grundfat ausgegangen gu fein: "Die Daffe muß es bringen." Dir brachte fie nichts als Enttäuschung. Tempelaffen maren mir nichts Reues, ich hatte fie in ben Bergen in weit größerer Menge und in weit befferer Stimmung gesehen, als bier, wo fie überfüttert find und fich ein mehr als blaffertes Bejen angewöhnt haben. Beiligen Rüben, blumenfreffenden Rindern, mit beren Extrementen man die Tempel zu reinigen pflegt, habe ich nirgends Beschmack abgewinnen können und viel schönere Eremplare biefer Tiergattung auf ben Berliner Maftvieh-Ausstellungen gesehen, obgleich fie nicht heilig maren. Religiofem Sumbug, unwürdigen, larmenden, ichmutigen Brieftern und mechanisch

ohne jede Undacht und Inbrunft ihre religiöfen Pflichten erfüllenden Pilgern, nadten Fatiren, von oben bis unten mit Afche bebeckt, einer ober ber andere Totenschäbel mit fich herumichleppend, aus beren Sohlen fie, nach Mantegazza, bie Mugen herausgeriffen und verzehrt haben follen (mas mir aber von feinem biefer Berren bestätigt murbe), mar ich überall ichon begegnet, zwar nicht so maffenhaft wie hier, aber boch gur Benuge, um mir ben Magen an ihnen zu perderben. Wer frisch nach Indien kommt und noch nie einer Leichenverbrennung beigewohnt hat, ber mag ein angenehmes Grauen empfinden bei einem Befuche bes Manifarnita Chats. Tag aus, Tag ein — ich weiß nicht ob auch bei Nacht - wird hier geschmort und in Asche verwandelt, was vergänglich ift am Denichen: Tag aus, Tag ein werben von weit ber Sterbenbe nach Benares gebracht. um hier, fobald fie ihren letten Atemgug gethan, in bie Elemente aufgeloft zu werben. Die Leiche mirb in ein Tuch gehüllt, auf einen etwa meterhoben Solaftof gelegt und mit Solg zugebedt, worauf ber nachfte Anverwandte feine lette Pflicht gegen ben Dahingeschiedenen erfüllt, indem er ben Scheiterhaufen in Brand ftedt. Alle Sinterbliebenen und fonftigen Trauernden warten, bis ber Berbrennungsprozeß porüber und die gurudbleibende Ufche ben Fluten bes Banges übergeben worben ift. Damit ift heutzutage bie Angelegenheit erledigt.

In früheren Sahren folgten bie zurückgebliebenen Witwen ihren Gatten freiwillig auf ben Scheiterhaufen, teils aus religiösem Wahn, teils auch um bem Elend ber Witwenschaft zu entgehen. Dieser entsehlichen Sitte, "sati" genannt, wurde erst im Jahre 1830, trot lebhaften Widerspruches ber Brahminen, durch ein von den Engländern erlassenes

Befet ein Ende gemacht, und heute forbert bas "sati" nur noch feine Opfer in Gegenden, Die ber Arm bes englischen Richters nicht zu erreichen vermag. Go ichquerlich bamals bas Los ber Witmen mar, jo entjetlich ift es auch heute noch, benn an Stelle eines ichnellen, qualvollen Tobes ift ein qualvolles Leben getreten, von bem es nur eine Erlöfung giebt - ben Job. Gine Witwe gilt in Indien für ein ausgestoßenes Wefen, fie gilt als ein Schanbfled ihrer Familie; in Sad und Afche, gemieben von aller Belt, hat fie Buge zu thun fur bas, mas fie nicht verschulbet; fie hat ju verzichten auf alle Freuden biefer Welt, auf Die Liebe ihrer Eltern, ihrer Beichwifter, ihrer Freundinnen, gu versichten für immer auf Die Liebe eines Mannes, ba die Sitte bes Landes ihre Bieberverehelichung verbietet, zu verzichten felbft auf ein Wort bes Troftes von ihren Mitmenfchen. Dabei ift fie nicht felten noch ein Rind im garteften Alter, ohne eigenes Biffen und ohne Billen von ihren Eltern mit einem Anaben, möglichermeise auch mit einem Breife, ben fie nie guvor gefeben, ehelich verbunden. 3hr Batte, bem fie bei ber Cheschließung vielleicht ein einziges Mal ins Auge geschaut, ift gestorben, und fie ift Witme geworben, ohne Die Liebe je gekannt gu haben; benn erft nachbem fie ihr zwölftes Jahr erreicht hat, wird hier bie Battin bem Danne, bem fie als Rind angetraut murbe, als Lebensgefährtin übergeben.

Die britische Regierung hat große, aber vergebliche Ansstrengungen gemacht, das Los der Witwen zu verbessern, indem sie gewissernaßen Prämien auf deren Wiederverheiratung setze; sie hat allen ihren Sinssus aufgeboten, die Schließung von Kinderehen abzuschaffen, ist aber auf allgemeinen Widersspruch gestoßen. Bis vor kurzem wurde die junge Gattin ihrem Manne schon mit dem 10. Jahre zugeführt, nur mit

größter Mühe ist es der Regierung gelungen, ein Gesetz burchzubringen, bemzufolge der Zeitpunkt um 2 Jahre hinausgerückt wird. Und auch mit diesem Gesetz, wenn es durchgesührt wird, dürste immerhin nicht allzuviel erreicht werden, da Geburtsregister nicht existieren, somit das Alter der Kinder nur in den seltensten Fällen, und auch dann nur mit gutem Willen der Eltern festgestellt werden kann.

Durch Baffen, fo eng, baß zwei beutiche Bierbrauer faunt einander auszuweichen im ftande maren, und in beren honig= zellenartig aneinander gereihten Bewölben allerlei Sand und Tröbelfram feilgeboten wird, Spielwaren, Jasminguirlanden, Räucherfäben. Opferblumen und Gebethanbichuhe aus rotem Flanell, in einem Ruhfopf endend, die von einzelnen Sindus mahrend bes Babes im Banges über bie rechte Sand ge= jogen werden, gelangte ich ju bem Berbrennungs- Bhat, einem minteligen, ichmutigen, aus unregelmäßigen Steinquabern, bie an allen Eden und Enden aus den Jugen gu geben icheinen, gebilbeten Rai, von bem breite, verfallene Stufen jum Fluß hinabführen. Solz- und Rischhandler, Schiffer und Boter fafen unter großen, jum Schute gegen bie Sonnenftrablen aufgespannten Mattenschirmen und gingen, unbefümmert um die auf Bahren herumftehenden, ber Berbrennung harrenben Leichen, ihren Befchaften nach, feifend, ichreiend und feilichend. Berfallene Tempel und gewaltige Stapel feilgehaltenen Brennholzes bilbeten ben Bintergrund. Bar ber Aufenthalt bier auch feinesmegs angenehm, fo konnte ich mich boch ben malerischen Reigen ber näheren Umgebung unmöglich entziehen. Nichts aber enttäuschte mich in Benares in gleichem Dage mie ber Banges.

Bas mar aus ben friftallflar über Felsbloden bahinraufchenben Quellfluffen biefes gewaltigen Stroms, bie mich in den Bergen des himalaya bei Tiri und Srinugur entzückt hatten, geworden? Ein träge, seine gesbgrauen Fluten zwischen flachen, reizlosen Usern dahinwälzender Flus, auf dem schmuckslose Fahrzeuge und hier und da verkohlte Überreste schlecht verbrannter Leichen langsam vorüberzogen. Freilich, wenn man bedenkt, daß, bevor die Wasser des Ganges das heilige Benares erreichen, schon Millionen schmußiger Pilger ihr Bad in denselben genommen haben und die Asche Tausender an den Usern verbrannter Leichen ihnen übergeben wurde, begreift man, warum sie trübe und mißmutig dahinschlieichen.

Burudgefehrt in bas Innere ber Stadt, besuchte ich ben golbenen Tenwel bes Schipa, ben Brunnen ber Erkenntnis und andere ben verschiebenen Gottheiten geweihte Orte. 200: hin ich immer tam, basfelbe Bedrange gebantenlos opfernder Bilger, basselbe murbelofe Benehmen gubringlicher, Batibifb beischender Priefter, ber gleiche üble Geruch verwesender Blumenfpenden, berfelbe Larm, berfelbe Schmut. Durch ein Labnrinth von Baffen, die mir im Bergleich zu ben Tempelhöfen nahezu fauber erschienen, gelangte ich endlich in eine fahrbare Straße, in ber mein Wagen mich erwartete. mubet von ber nächtlichen Bahnfahrt, angeekelt von bem Besehenen, gab ich bem Rutscher Die Weisung, mich in ben Gafthof gurudgufahren. Bei glübenber Mittagsbige langte ich bafelbit an, warf mich in ber schattigen Beranda auf einen jener bequemen indischen Liegeftühle, ließ Sandler aller Art ihre Schape vor mir ausbreiten, Stidereien in Golb, reizende Silber: und Brongearbeiten, buntbemalte Thonfigurchen, und ergötte mich an ben geschickt ausgeführten Runftstüdchen eines Sautlers. Ginem ftartenben Tiffin folgten einige Stunden erquidenden Schlafes, aus bem ich erft erwachte, als die Baume bes por meinem Bimmer gelegenen Gartens bereits lange Schatten marfen und bie Tageshite einer angenehmen Rühle gewichen mar. Satte bas alte, seit mehr als 2500 Sahren berühmte Benares mir nichts als Enttäuschungen gebracht, so wollte ich es jest mit bem neuen versuchen, fleibete mich an und rollte kurz barauf in beguemenn Landauer burch bie hubiden Alleen bes mobernen Stadtteils. mit feinen Billen und Balaften, feinen enalischen Rirchen und ausgebehnten Gartenanlagen. Bor bem Thore eines Barts, in beffen Mitte fich ein impofanter Bau im europäischen Stile erhebt, machte mein Kutscher halt, indem er mir zurief: "Government College!" 3ch ftieg aus und wanderte zwischen Bostetts, buftenben Blumenbeeten und unter von Schlingpflanzen überwucherten Bogengangen um bas ichmucke Bebaube herum, beffen Pforten leider verschloffen maren und fich erft am folgenden Morgen ber miffensburftigen Jugend bes Lanbes wieder öffnen follten. Das "Government College" in Benares, bas einzige Inftitut biefer Art, welches von ber englischen Regierung unterhalten wird, enthält (nach Brofeffor Barbe, ber ein Jahr lang in Benares philosophischen Studien obgelegen hat und beffen im Sahre 1889 erschienene "Indische Reiseskigen", trop bes fich burch bas gange Buch hindurch= giehenden roten Fabens eines gelinden Beffimismus, ju bem Beften gehören, mas über Indien gefchrieben ift) ein Sansfrit-Departement, in welchem Panbits nach einheimischer Lehrweife einheimische Belehrsamkeit vortragen.

Da wir uns in Benares gewissermaßen im Mittelpunkt bes Hindutums, dem Stammsit indischer Gelahrtheit und Beisheit besinden, so will ich die Gelegenheit benuten, den Leser in aller Kürze mit den Grundzügen der Orthodogie der höheren Brahminen, wie solche nach Professor Garbe von bem berühmten Philosophen Schanfara aus bem alteften Lehrbuch bes Benbanta-Spitems, ben Brahma-Sutren, feftgestellt morben find, befannt machen: "Das Brahman, bas große Gine, Die ewig unendliche Rraft, burch welche, aus welcher und in welcher bas Beltall ift, Botter, Menfchen, Tiere, Pflanzen und Leblofes, hat an fich weder Formen, noch Unterschiebe, noch Qualitäten. Alle Berichiebenheit, ber gange Beltenschein mit feinen gabllofen Bestaltungen ift ein Bert ber Mana, bes angeborenen Bahnes, ber bas Unreale für real hält und bas Reale nicht erfaßt. Die Mana wird vernichtet burch "bas Wiffen", vermöge beffen man ertennt, daß bas eigene Gelbit, b. h. bas innerfte Gelbit, in Wahrbeit nichts anderes ift als bas Brahman, nicht ein Teil besfelben, fonbern bas gange unteilbare Brabman; mit einem Borte, vermöge beffen man fich als bie Belt erfennt und Die Welt als fich. Mit biefer Erkenntnis ift Die Befreiung gewonnen, ber Schleier, welcher bie abjolute 3bentitat bes Brahman und bes icheinbar Gingelnen verhüllte, ift gerriffen; ber auglvolle Rreislauf ber Geburten, bas Auf und Rieber auf ber Stufenleiter ber Wefen, bas Refultat bes auten und bojen Thung in ben verschiebenften Eriftengen ift gu Ende."

Der Leser folge mir jest in die Bazare der Stadt, nicht im Wagen, sondern zu Fuß, selbst auf die Gesahr hin, von den Eingeborenen für einen Europäer geringster Sorte geshalten zu werden; denn in Indien geht ein "Sabib" höchstens in einer Parkanlage spazieren, anderswo zeigt er sich nur zu Roß oder Wagen, einerlei, ob er Soldat, Missionar, Kausmann oder Beamter ist. Es ist mittlerweise Abend geworden, alle Gewölde sind durch Petroleumlampen erhellt, aber die Zeit der Mahlzeit scheint noch nicht gesommen zu sein; denn in den Werkstätten der Schuhmacher, Schneider,

Goldschmiebe, Rohr= und Mattenflechter wird noch fleißig Beschäftsgeheimniffe fennt man hier gu Lande aearbeitet. nicht, jedermann arbeitet im Freien und mit ben bentbar ursprünglichsten Sandwertzeugen, der Ruchenbader, beffen Bertstatt fich ichon von weitem burch ben mibermartig fußlichen Geruch eines Gemisches von .. ghi" und Buder unseren Beruchsnerven bemerkbar macht, fogar nur mit ben Sanben. 3ch habe die Menichen in feiner anderen Stadt Indiens fo emfig gesehen, wie hier in Benares, wo ich felbft nach 10 Uhr nachts noch Leute an der Arbeit fand. Die Bertreter ber Schuhmacherzunft ichienen mir die fleißigften gu fein; nie babe ich fie feiernd gefunden und ftets die unglaubliche Billigfeit ihrer Arbeit bewundert. Bertreterinnen bes ichonen Beichlechtes trifft man verhältnismäßig felten, man fieht Bunberte von Mannern, ebe man ein Weib erblickt, und meiftens ift es bann noch nicht einmal bes Unschauens wert. Sindu befferer Rafte ichließt bie weiblichen Mitglieder feiner Familie genau jo von ber Belt ab wie ber Mohamebaner; mas man auf ber Strafe ju feben bekommt, gehört ber allerniedrigiten Gefellichaft an, und wenn ich auch nicht leugnen will, daß man tropbem zuweilen verführerischen Schönheiten begegnet, fo find biefelben boch fo felten, wie Berlen in ben Schalen europäischer Auftern.

Doch gehen wir! "Die Zeit kommt auch heran, wo wir was Suts in Frieden schmausen mögen", und um 8 Uhr erwartet man uns im Gasthof zum "dinner". Ich hatte das Glück, an der gemeinsamen Speisetasel die Bekanntschaft eines in Benares stationierten höheren Zivilbeamten zu machen, mit dem ich mich vortrefslich unterhielt. Als ich ihm klagte, wie ditter mich die heilige Stadt enttäuscht hatte, meinte er: "Sie sind der erste nicht! Sedermann kommt hierher in der

Absicht, mehrere Tage, wo möglich Wochen mit dem Ansichauen der Wunder Benares' zu verbringen und — bitte werfen Sie einmal einen Blid ins Freudenbuch — um in fast allen Fällen nach einem, höchstens zwei Tagen wieder abzureisen. Wollen Sie Benares von seiner besten Seite kennen lernen und mit einer schönen Erinnerung von hier scheiden, dann unternehmen Sie morgen um die Zeit des Sonnenaufgangs eine Bootsahrt vom oberen Ende der Stadt die zur Eisenbahnbrücke."

3d bin bem Rate biefes Berrn gefolgt und faß in aller Frühe bes nächsten Tages in einer geräumigen Barte. Wir stiefen vom Ufer, bevor die Sonne sich über die Chene erhoben hatte, und während fie langfain am blauen Simmelsgewölbe emporftieg, glitten wir geräuschlos ftromab. Buerft vorüber an ben Badeplaten, mo Taufende von Mannern, Beibern und Rindern in ben Baffern ber heiligen Banga, bie mir an diesem Morgen bant ber aufgehenden Sonne in einem gang anderen Lichte erschien als geftern, ihre Bebete verrichteten ober auch inunter herumplätscherten. Wer biefe Fahrt unternimmt in der Soffnung, hier endlich die vielgerühmten Formen bes indischen Beibes eingehend bemundern gu tonnen und mehr gu feben, als bem Mannerauge fonft von den Damen des Drients geboten wird, ber fieht fich leiber arg enttäufcht; benn erftens baben bie Damen in voller Toilette, und zweitens wenden fie bem porüberfahrenben Europäer, falls er ju nahe berantommen follte, ben Ruden gu, felbft wenn fie nichts Umwendenswertes an fich haben, mas leiber die Regel und nicht die Ausnahme zu fein scheint.

Doch laßt uns biefer Stunde ichonftes But durch folden Trubfinn nicht verkummern, feien wir zufrieden mit bem, was sich unseren Bliden nicht entziehen kann, erfreuen wir uns an der Gesamtwirkung des originellen Bildes, erfreuen wir uns, während wir weitersahren, an den im Morgenlichte rosig schimmernden Türmen der sonst so schweizen Tempel und Tempelchen, an den prächtigen Lichtefsekten der Ghats und ihren malerischen Unigedungen, und an dem emsigen Treiben, welches auf den einz und ausladenden Fahrzeugen des Flusses herrscht, dis wir, nach etwa dreiviertelstündiger Fahrt, an der riesigen, den Ganges überspannenden Sienzbahdrücke — einem Triumph englischer Baukunst — anzlangen, um uns dann zu gestehen, daß auch Benares seine Reize hat, und daß das, was wir heute genossen, vollauf genügt, uns manche Enttäuschung, die uns diese Stadt gebracht, veraessen zu machen.

Eine zweite, womöglich noch lohnendere Fahrt auf dem Ganges unternahm ich gegen Sonnenuntergang; dann kehrte ich zu Fuß durch die Bazare in den Gasthof zurück, packte meine Kosser, und von zwei neu angenommenen Dienern begleitet, trat ich nachts die Rückreise nach Frzabad an.

Unmittelbar neben Fyzabab liegt Ajobhja, eine freunbliche Stadt am rechten Ufer des Gogari. Ajodhja ist gewissermaßen das Benares des ehemaligen Königreiches Auch und in erster Linie eine Stätte des Brahmakultus, trotdem auch an Moscheen wahrlich kein Mangel ist. An dem Tage, an welchem ich in Ajodhja weilte, waren gegen 70000 Pilger zusammengeströmt, um ein Fest ihres Glaubens zu begehen und ihre Sünden mit dem Basser des Gogari, eines Nebensschusse des Gogaris, eines Nebensschusse des Gogaris, eines Nebenschusse des Gogaris abstehen und ihre Sünden mit dem Basser des Gogaris, eines Nebenschusse des Gogaris abstehen des Gogaris eines Nebenschusse des Gogaris eines Nebenschusses des Gogaris eines Abenschusses des Gogaris eines Nebenschusses des Gogaris eines Abenschusses de

ober trockneten Saut und Gemänder in der Sonne. Nur einige vermögende Pilger waren mit Zelten versehen, oder hatten sich Hütten aus Gras bauen lassen. Die große Menge aber hatte nichts über sich als den Hinmel, nichts unter sich als den glühenden, weißen Ufersand.

In ben periciebenen Tempeln, Die ich besichtigte, berrichte ein unbeschreibliches Gemuhl von opferspendenden Menschen, heiligen Rüben und Uffen. Die Menichen benahmen fich wie gewöhnlich am würdelofesten, raften wie von ber Tarantel aeftochen umber, ichlugen mit ber Stirn auf ben Steinboben und fuchten fpringend ben Klöppel einer hochbangenben Blode zu erhafchen, um mit bemfelben zu Ehren Schimas ober gur Bannung bofer Beifter biefer einen Ton gu ent= Rrante und Sterbende murben herangebracht und in Prozeffion um ben Tempelichrein getragen; unter Tamtamgetoje. Mufchelgeblafe und fonftigem Brimborium wird ber eiferne Rettenvorhang von bem Bilbe Schimas entfernt und Sunderte fich nach Mutterfreuden fehnender Weiber itreuen Blumen. Reis und Rurfumavulver auf basielbe ober auf die ringeum aufgestellten lingams. Die heiligen Rübe fümmern fich absolut nicht um bas Getreibe ber Menichen um fie herum, nachläffig und gleichgiltig freffen fie die ihnen vorgeworfenen Spenden, mahrend die Affen ichreiend und feifend von Dach zu Dach fpringen und allerhand Allotria treiben.

Auf ben freien Pläten in der Nachbarfchaft der Tempel hielten Händler verschiedener Art europäische Schundartikel, bunte Baumwollstoffe und indische Leckereien feil. Unter dem Geäfte eines Mangodaumes von gewaltigen Dimensionenhatten mindestens ein Dutend Kaufleute rund um den Stamm des Baumes herum ihre Buden nach dem heutzutage namentlich

bei Gefängnissen so beliebten Radialsystem errichtet; ein großes, schirmartiges Dach diente ihnen allen gemeinschaftlich als Schutz gegen etwaigen Regen, und der gleiche Baumstamm bildete die Hinterwand der Behausung aller dieser einträchtig neben einander wohnenden Konkurrenten. Ich war überrasschi durch das auffallend friedfertige Benehmen der hier and zwei so heterogenen Elementen wie Mohamedanern und Hindus zusammengesetzten Bevölkerung. Die Hindus sind im allgemeinen freilich nicht sonderlich kampslusstig, und die Wohamedaner nichen sich gedacht haben, daß gegen eine so erdrückende Menge von Pilgern nicht mit Ersolg zu kämpsen ist; möglich auch, daß der Unblick der von der Regierung in allen Schand, daß der Anblick der von der Regierung in allen Scharteien gleich abkühlend wirkte. Thatsache ist, daß das ganze gest ohne die geringste Störung und Schlägerei verlief.

Um meiften profitiert bei folden Belegenheiten bie Gifenbabn: benn gegen 50000 Pilger batten fich berfelben bebient. um an den Ort ihrer Gehnfucht ju gelangen, und 4 Tage hindurch woren die Beleife ber Audh and Rohilkhand-railway für jeben Güterverfehr gefperrt. Indifche Beitungen fallen vielfach über die Bahnverwaltungen her und nennen die Art und Weife, wie die Pilger auf ber Reife behandelt werben, "ichamlos". Allerdings werden oft hundert und mehr Menschen in einem Büterwagen zusammengepfercht, und wenn man von einem Bahnübergang in biefe meift unbebedten Bagen bineinschaut, jo fieht man nichts als die buntfarbigen Turbane ber nebeneinander hodenden Sindus und fonnte glauben, eine riesenhafte Bonbonniere unter fich zu haben. Stednabel fonnte gu Boben fallen, und ich bezweifle, baf bie Reise als ein Bergnugen von ben Leuten empfunden wird. aber von ben Bahnverwaltungen fann meiner Unficht nach

unmöglich verlangt merben, daß fie lediglich für berartige Ausnahmegelegenheiten einen bas gewöhnliche Bedürfnis breifach übersteigenden Wagenbestand unterhalten jollen. Die Pilger wiffen, mas ihnen auf ber Reife bevorfteht, und wenn fie tropbem die Bahnfahrt ber Rufmanberung vorgiehen, fo ift bas ihre Sache. Allzu empfindlich ift ber Inder mahrlich nicht; mas für einen Europäer eine Qual mare, bas fühlt er nur als gelinde Unbequemlichkeit, und ba er felber rückichtslos auf den Rövfen seiner Nebenmenschen herumtrampelt, ohne bas lettere bagegen protestieren, burfte auch er taum beanspruchen, gart behandelt zu merden. Außerbem gilt es ja als ein gottgefälliges Wert, gu ben verichiebenen beiligen Stätten unter möglichst harten Entbehrungen zu gelangen. 3ch bin Fafiren ober Jogins, wie biefe Bettelmonche von ben Sindus genannt werben, begegnet, die ben Weg von Ludnow nach Benares, über 50 beutsche Meilen, rudwarts ichreitend, gurudlegten, anderen, Die nach je zwei Schritten vorwarts, einen Schritt jurud machten, und noch anderen, bie von Benares bis Calcutta auf bem Bauche rutichend ben Weg mit ihrer eigenen Rörperlange gemeffen hatten.

Auch in Ajobhja machte ich die Bekanntschaft verschiebener bieser aschbebeckten Büßer und Weltentsager. Einer derzelben hatte sich mit einem Strick um den Hals solcherweise an einen Baum gehängt, daß er den Boden gerade noch mit der Spike der großen Zehe erreichen konnte, wenn ihm der Atem ausging, was, wie sich denken läßt, alle Augenblicke eintrat. Ich sah den Mann, der mit seinen splitternackten, abgemagerten Gliedmaßen und aus den Höhlen quellenden Augen einen widerwärtigen Anblick bot, morgens gegen 9 Uhr und sand ihn, als ich nachmittags wieder des Wegeskan, in der gleichen Verjassung, doch bezweiste ich, daß er

in ber Lage mar, bas Bergnugen bes Erhangenspielens noch lange fortzuseben. Gin verhaltnismäßig jugendlicher Safir produzierte fich als "Mann im feurigen Dfen" und fand als folder icheinbar größere Teilnahme bei ber Bevölkerung als fein oben ermahnter Sange-Rollege. Co menia ich im allgemeinen für biefe Gelbittafteiungs-Ertravagangen übrig habe, fo wenig tonnte ich "bem Danne im feurigen Dien" meine Bewunderung verfagen. Er hatte rund um fich einen Wall von getrochnetem Ruhdunger, etwa 3 Fuß hoch, aufgehäuft, benfelben bann in Brand geftedt und fag nun inmitten biefes ichwälenden, übelriechenben Saufens, nur von Beit zu Beit, wenn ein Binbfton bie bichten weißen Rauchwolfen auseinander trieb, ber Menge fichtbar. Gin Mann aus bem Bublitum ergablte mir, bag ber Gafir ber Cobn vermögender Eltern fei, erft vor einem Jahre ben Freuben bes Dafeins entjagt habe und feit biefer Beit - nicht etwa nur bei festlichen Anlässen — sondern Tag für Tag sich mit Gelbftröftung fafteie und bereits gur Balfte gebaden fei. Fürmahr! Mutius Scavola ift ein elender Stumper im Bergleich mit diefem religiofen Fangtiker. Von alaub= würdigen Europäern habe ich mehrfach gehört, daß einzelne Fafire burch unausgesettes Sochhalten eines Armes es bahin gebracht haben, daß berfelbe allmählich ganglich erstarrt ift und nicht mehr in feine ursprünglich hängende Lage gu= rudgebracht werben fann, jowie daß es anderen, die Sand jahrelang geballt haltend, gelungen ift, fich bie Fingernägel burch bie Sand machfen gu laffen.

Sift ein Jammer, daß soviel Energie, soviel Selbstentsgung in dieser Weise vergeubet wird, ohne Nuten für die Menscheit, lediglich zum Schaben der verblendeten Dulber. Man würde übrigens sehsgehen, nach diesen aufsters, An indischen Aufenboffen I.

geführten Beispielen anzunehmen, daß es den Fakiren durchweg Ernst sei mit ihrer sogenannten Weltentsagung; die
meisten greisen sicherlich zum Bettelsac wegen mangelnder
Lust zu irgend einer nuthbringenden Thätigkeit, und da das
Bolk das Leben eines Fakirs für ein gottgefälliges hält und
mit milden Gaben ihm gegenüber nicht kargt, so ist es eigentlich ein Wunder, daß nicht noch mehr dieser saulen Schnorrer
die Landstraßen unsicher machen.

3ch hatte ben Gogari auf einer etwa 1 Kilometer langen Schiffbrude, Die in ber trodenen Sahreszeit Die beiben Ufer verbindet, ju überschreiten, um nach Ajodhja-Ghat und von bort weiter nach Gorathpur ju gelangen. Während ber Regenmonate erreicht der Auß bei Ajodhja bagegen etwa die vierfache Breite und eine Dampffähre bient bann gur Bermittelung bes Bertehrs. Die Schiffbrude mar zwar megen bes Bilgergewühles für Suhrwerte und Reiter gefverrt und mehrere Sundert Ochienkarren warteten bereits feit 3 Tagen auf die Erlaubnis, paffieren zu burfen, aber mit mir, bem Sahib, murbe felbstverständlich eine Ausnahme gemacht und ohne Wiberivruch - allerdings auch ohne Frage meinerfeits - 30g ich mit meinem Bonn und bem Bepackfarren burch bie mahrscheinlich mehr aus Furcht als aus Chrerbietung ju beiben Seiten auseinander weichende Dlenge.

Bon Ajobhja-Ghat bis Gorakhpur finden wir die gleichen landschaftlichen Reize wie in Auch, überall find die Leute beschäftigt mit der Beaderung und Bewässerung ihrer Felber, namentlich der kleinen eingedammten Mohnbeete. Während im Punjab und im Norden der Nordwestprovinzen die künstliche Bewässerung dort, wo das Berieselungsland höher liegt als die Wasserstäche, meist mit von Ochsen getriebenen großen Schöpfrädern besorgt wird, sinden wir hier diese karte Arbeit

ausschließlich in Menschenhänden ruhend. Das Wasser wird aus den Sammellöchern von zwei einander gegenüberstehenden Kulis mit Hilse flacher schauselsörmiger zwischen zwei Seilen hin und her geschwungener Körbe aus Bambus- oder Neisstrohgestecht in die Nieselrinne geschöpft resp. gehoden und von dort mit Holzschauseln über die betreffende Ackerstäche verteilt. Wo Brunnen vorhanden sind, wird das Wasser mit irdenen Töpsen an Seilen hochgewunden und in Holzrinnen zu den der Feuchtigkeit benötigenden Feldern und Gärten geleitet.

Anfangs Dezember gelangte ich nach Gorathpur, ber Sauptstadt bes Diftrifts gleichen Namens mit einer Ginwohnergahl von gegen 40000 Seelen. Gine ber bravften biefer 40 000 lernte ich in ber Perfon unferes ehrmurbigen Landsmannes, Des Reverend Stern fennen, bes Leiters ber englischen Miffionsanftalt, ber feit mehr als 30 Jahren in Indien wirft und fein Leben ber Berbreitung bes Chriftentums unter ben Bewohnern biefes Landes geweiht hat. Es ift leiber felbst für Diffionare nicht immer ber Sall, baf. wer Liebe faet, auch Liebe erntet, und ich tenne Miffionen. Die nichts als Unfraut von ihrer Aussaat erhalten haben: nicht fo unfer Landsmann, ber von allen feinen Schutbefohlenen ebenso verehrt, wie von feinen Freunden geliebt und von feinen Befannten geschätt wirb. Drei genugreiche Tage verbrachte ich als Baft bes Berrn Stern und feiner liebenswürdigen Gattin (einer Englanderin) in bem hubichen, behaglichen Diffionshaufe, und ber Aufenthalt in Borathpur wird mir bant biefer Baftfreundichaft und ber vielen Freundlichkeiten, die mir auch von anderen Europäern baselbft erwiefen wurden, ftets in angenehmfter Erinnerung bleiben. Unter Rührung meines Landsmannes besichtigte ich bas

Missionswaisenhaus sowie eine, unter Leitung der Wissionstehende, sowohl von Christen, wie auch von Rohamedanern und Hindus besuchte Schule. Später nahm ich zwei, etwa 1 Meile von Gorakhpur entsernt gelegene, von der Mission gegründete Christenansiedelungen in Augenschein. Die Leute leben daselbst in vollkommener Unabhängigkeit, zahlen eine kleine Rente für das ihnen überlassen Ackerland und machen einen glücklichen, zufriedenen Sindruck.

3ch lernte baselbit eine mir neue aber probate Art bes Bropagandamachens für das Chriftentum fennen, und gwar eine Propaganda mit Silfe ber laterna magica. Mit einer folden und einer Leier bemaffnet, werben befehrte Ginge= borene als Feld: Balb: und Bicfenprediger über Land acichidt, um nach eingetretener Duntelheit Schattenbilber aus ber bibliichen Beschichte an irgend eine geeignete Wandfläche 311 gaubern. Begreiflichermeife ftromen Die Bewohner ber Dorfichaft in Scharen gujammen, Diejes Bunber anguftaunen, und ber Prediger benutt Die gunftige Belegenheit, feine Sarfe ertonen ju laffen und ju beren Rlangen möglichit intereffante Stellen aus ber Bibel vorzutragen. Das Mittel bewährt fich, benn nicht felten wünschen die Leute mehr folder hubiden Beidichten zu hören und werben bann an Die Miffion verwiesen, Die felbstverständlich gern bereit ift. biefe Bigbegierbe gu befriedigen.

In Gorakhpur befindet sich u. a. auch das Anwerbebüreau für sämtliche 12 Gurka-Regimenter der britisch-indischen Armee, die sich bekanntlich lediglich aus den Bergen Nepals rekrutieren. Die Nepalesen sind schneidige, kampflustige, meist kleine untersetzte Leute mit mongolischen Gesichtszügen; sie kommen, da die Armee ihres Baterlandes nicht groß genug ift, sie alle der Freuden des Soldatenlebens teilhaftig werden

ju laffen, in britisches Bebiet, um hier zu fuchen, mas bie Beimat ihnen verfagt. 1000-1500 Nepalefen werben jahrlich für die Burta-Regimenter angeworben, b. h. vorläufig nur auf ein Probejahr, benn thatsächlich in die Front eingestellt werben fie erft, nachbem fie fich als brauchbare Golbaten und namentlich als aute Schuben bewährt haben. 216 größten Schimpf betrachten fie es, von ber Truppe mieber entlaffen zu werben, und thun baber ibr möglichftes, fich bie Bufriedenheit aller Borgefesten gu ermerben. Regimenter uehmen im indifchen Beer etwa bie gleiche Stelle ein, wie die Jager in ber beutschen und bie Sighlanders in ber britischen Urmee. Ihre Garnisonen liegen, ba fie als Bergbewohner dem heißen Klima ber Cbene nicht gewachfen find, durchweg in den Bergen des Simalang, Affams und Sedes Gurta-Regiment bat mabrend ber amei Anwerbemonate einige altere Unteroffiziere in Gorafhpur stationiert, welche bie ihrem Regimente zugeteilten Refruten in Empfang nehmen und für beren Unterfunft forgen, bis Die von bem Regiment verlangte Bahl beifammen ift. Ginige faum erwachsene Burichen, die wegen Mangels ber erforberlichen Bruftweite ober wegen eines Augenübels gurudaewiesen murben, maren fo gerkniricht, als fei bas Tobesurteil über fie gesprochen worben. Rur die Berficherung, baß fie moglicherweise nach Ablauf eines Jahres boch noch als dienst= tauglich angenommen werben könnten, vermochte bie armen Schluder ein wenig zu beruhigen.

Besonders lohnend war für nich der Besuch eines mohamedanischen, im Jahre 1770 von einem der Könige von Auch gegründeten Klosters, weniger des Interesses wegen, welches dasselbe als Bauwerk bietet, als wegen seines Insassen: des Mian Sahib, der mutterseelenallein in dem

aus mehreren großen, von Artaden umgebenen Bofen beftebenben Bebaube feine Tage verbringt. Er ift ber fonberbarfte Beilige, ber mir porgefommen ift. 2118 Rnabe in ber Sternichen Diffionsichule unterrichtet, fpricht er fliegend englisch und ift überhaupt ein gebilbeter Mann voll Beift und Sumor, ber in feiner Jugend ficherlich mehr von ben Freuden bes Sarems als von benen bes Rlofterlebens getraumt hat. Gein Vorganger, ber gu Berrn Stern in fehr freundschaftlichem Berhältnis ftand, hat biefem auf bem Sterbebette ben jegigen Dian Sahib als feinen Nachfolger bezeichnet und ben driftlichen Miffionar gebeten, bie ihm felbft bewiesene Freundschaft auch auf feinen Erben gu übertragen. Der Jüngling folgte bem Rufe bes Berftorbenen und lebt jest bas Leben eines Ginfieblers. Geine Sauptaufgabe besteht barin, ein feit Gründung bes Rlofters brennendes beiliges Feuer ju unterhalten und ben Bins, ben er von 27 jum Rlofter gehörenden Dorfichaften erhalt, ju mohlthätigen 3meden ju verwenden. Mußer biefen beiben Bedingungen find noch andere, weniger angenehme an ben Aufenthalt im Rlofter gefnupft, jo barf er u. a. basfelbe niemals verlaffen und hat bas Leben eines Begetarianers ju führen. Als ich bem 29 jahrigen Ginfiebelmann in Begleitung bes Beren Stern meinen Befuch abstattete, fanben wir ihn lefend an einem blumenbefesten Tijchen figend, in beffen Mitte eine Rlafche Can be Cologne ftand, benn ber Dlian hat eine Schwäche für wohlriechende Gffengen. . Nachbem uns bie Sande mit bem Inhalte bes Rlafchchens begoffen worden maren, führte unfer Wirt, dem ich als Sohn ber großen beutschen Nation und als Landsmann feines vaterlichen Freundes besonderes Intereffe gu bieten ichien, burch bie perichiebenen einfamen Sofe und über bie flachen Dächer bes Gebäubekompleges, unausgesett klagend über die vielen Beruntrenungen, die sich seine Beamten bei Sinkassierung der Landrenten zu Schulden kommen ließen. Herr Stern empfahl ihm dringend, einen europäischen Generaldierktor für die Berwaltung der Klosterliegenschaften anzustellen, und setze ihm den Nuten einer solchen Waßnahme eingehend auseinander, doch lehnte der Mian diesen Borschlag mit dem Bemerken ab, ein Europäer würde ihm zu viel Geld kosten. Selbst die Bersicherung des Herrn Stern, daß bieses Geld doppelt und dreisach durch eine gute Verwaltung wieder eingebracht werden würde, fruchtete nichts. "Es ist zu teuer", war der stehende Sinwand, und ich sah wieder einmal, wie wenig mit abendländischer Logik bei Orientalen auszurichten ist

Ein religiöser Fanatiker scheint biefer muselmännische Rlofterbruder mahrlich nicht ju fein, denn er fpendet alljährlich eine beträchtliche Summe für ben driftlichen Diffionsfonds, und einmal im Jahre, am Ende bes Ramaffans, veranstaltet er fogar ein großes Fest mit Rampf= und Waffen= ipielen in einem ber Sofe bes Rlofters, ju bem außer feinen Glaubensgenoffen auch alle in Gorathpur anwefende Europäer eingeladen werben. Tijde und Stuble werben bann für lettere auf einer ber Dachterraffen aufgestellt, und bie Tochter und Sohne bes Abendlandes von bem Unhänger bes Bropheten mit Bier, Whistn und Geft bewirtet. in ber That nur noch ber Schweinebraten gur Erreichung bes Givielvunktes mufelmännischer Tolerang. Auch in anderer Beise hat ber Dian eine europäerfreundliche Gesinnung bethatigt, fo hat er auf einem feiner Buter immitten bubicher Bartenanlagen ein prächtiges Saus für feine Freunde aus bem fernen Europa erbauen laffen. Dasfelbe - ich verbrachte bort auf meinem Beitermariche eine Racht - ift ganglich europäisch eingerichtet und nicht nur in wohnlichster Beife möbliert und mit englischen Stahl- und Rupferftichen geschmudt, jondern auch mit anderen Sausutenfilien, Leinenzeug und Tifchgeraten von Dleffer und Babel bis gur Buddingeform und Mundfvülschale auf bas reichfte verfeben. Gelbft Lebensmittel liefert biefer liebenswürdige Mobamedaner feinen driftlichen Baften, und Die bort ftationierte Dienerichaft ichleppte mabrend meines furgen Aufenthaltes bafelbft Buhner, Gier, Bemuje und Doft in folden Mengen berbei, baß ich minbeftens eine Boche bavon hatte gehren können. Was mir aber am meiften imponierte, bas mar ber Umftanb, daß vom Tischbiener bis jum Pförtner jedermann bas ihm von mir beim Fortgange angebotene "bakshish" mit ber Bemerkung ablehnte, ber Mian Cahib habe die Annahme aller Beicheute bei Strafe fofortiger Entlaffung verboten.

Am 6. Dezember brach ich mit zwei Laftkamelen und meinem Scheden, hegleitet von meinem Sas und vier neu angenommenen Dienern, auf. Es waren dies der Koch Rur Bur, ein alter zahnloser Mohamedaner mit echter Galgenphysiognomie, der Tischdiener Christian, ein jämmerliches, sechzehnjähriges Missionskind mit krummen Beinen und Identy, der Wasserträger Ali, ebenfalls Mohamedaner, aber, wie sich bereits im Lause des ersten Marschlages herausstellte, mehr Fuselmann als Muselmann, und endlich der Zeltreiniger Ramajan, ein junger gut aussehender Hinduniederster Kasse, der alle unsauberen Arbeiten im Lager zu verrichten hatte. Der achtsährige Sohn des Kochs, ein ausgeweckter kleiner Bursche, begleitete die Truppe als unbesoldetes Mitglied. Selten habe ich ein miserableres Diener-Kleeblatt kennen gelernt als das vorstehend ausgesichtet. Der Koch

hatte, trot seiner langjährigen Erfahrung als Kasserollemheld und trot eines gewaltigen Bündels herrlichster Zeugnisse, nicht den blassesten kulinarischen Kunstschimmer, er war kaum fähig, eine Tasse Thee zu bereiten, ober Eier mit heiler Schale auf den Tisch zu bringen, röstete die Hühner mitsamt den Federn, und als ich ihm erklärte, er habe dieselben zu rupsen, bevor sie in die Pfanne wanderten, rupste er sie bei lebendigem Leibe. Was im Lause eines einzigen Monats mein armer Spazierstod auf dem Buckel dieses Koches hat aushalten müssen, das eingehend zu schilbern sträubt sich meine Feder.

Der Christenknabe war ein Kretin ersten Ranges, der Basserträger, dem Basser durchaus abhold, betrant sich täglich wie ein Irländer, so daß ich ihn als unverbesserlichen Säufer nach kurzer Zeit entlassen mußte, und der gut aussehende Hindu niederster Kaste schlief, wenn er nicht zu marschieren hatte, Tag und Nacht wie ein Murmeltier. Das einzig brauchdare Mitglied der Expedition war Nuhdi Bur, der achtsährige Sohn des zahnlosen Kochs, ein prächtiges, schneidigend wie ein junger Teckel. Der kleine Schelm legte überalk Hand an, leistete mehr als mein gesamtes übriges Gesolge, und hatte ein hervorragendes Talent, Hühner und Sier zu endru billigen Preisen einzukaufen.

Auf guter Lehmchaussee führte mein Weg für den ersten Marschtag beständig durch dichten Sochwald, in dem zahlzreiche Serden von Nilgais (Portax Tragocamelus) angetroffen wurden. Um solgenden Tage wich der Wald offenem Gelände mit ziemlich dürstigem Boden, der aber, wo bewässert, guten Weizen und sogar Juckerrohr produzierte. Für letzteres wurden die Felder gerade durch etwa zehn Joll tieses Najolen

pon ben Aderpachtern porbereitet. Go immer wir ein Gelb mit reifem Buderrohr paffierten, ftibisten meine Diener, und tagelang jah ich fie nicht anders, als lutichend an gemauften Rohrstangen bes Weges gieben. Da fie fich nur in ben feltenften Rallen bie Sanbe mufchen, maren in furger Beit alle meine Gebrauchsgegenstände mit flebriger Buderfubitang behaftet, fo bak ich mich genötigt fab, einen Ukas gegen bie Rohrlutscherei zu erlaffen, wie begreiflich, mit recht geringem Um britten Tage gelangte ich bei Sabaha an bie erfte Indigopflangung, beren Besiter mich einlud, fein Gaft ju fein, und mich nach einem flotten Ritt über feine frisch bearbeiteten Felder zu ber Ruine eines alten Buddhatempels führte, in beffen Nahe fich in einem erft vor wenigen Sahren von einem Engländer entbecten und fürglich renovierten Bewölbe bas Grab Gautamas, ber im Sabre 477 v. Chr. gestorben ift, befinden foll. Bekanntlich find fich bie Belehrten nicht einig barüber, ob Buddha (b. h. Gautama) auf Cenlon ober hier feinen letten Atemgug gethan hat, und es ift baber mehr als zweifelhaft, ob in bem von mir besuchten Bewölbe thatfachlich die Bebeine biefes eblen Belben und Menichenfreundes ruben. Gin Bildnis Budbhas aber ift es zweifellos, und die 18 Ruß lange, aus Ralfftein gemeißelte Rigur, welche auf fartophagartigem Unterbau rubend einen ichlafenden Jüngling, bas Saupt auf einen Urm geftutt, barftellt, traat Die Befichtsguge Bautamas, wie wir fie überall an ben Bilbniffen beffelben in ben Tempeln ber Bubbhiften finben.

In Sabaha lernte ich den Besitzer einer der größten Indigosaktoreien des Landes, Mr. Mackinnon kennen, und da mein Weg mich ohnehin an Babnauli, so heißt die Besitzung, vorbeiführte, nahm ich eine Ginladung Mr. Mackinnons, mir feine Kaftorei angufeben, mit beftem Dant an und faß tage barauf bereits am Frühftudstifch meines neuen Gaftfreundes. 3ch habe fvater im Laufe meiner Reife noch oft Belegenheit gehabt, Die beispiellos baftebenbe Bafilichkeit ber Indigopflanger ju genießen und verbanke letteren manche genufreiche Stunde. Ber indifche Gaftfreundichaft in ihrem gangen Umfange, in ihrer unbegrengten Großartigfeit tennen lernen will, bem empfehle ich ben Befuch irgend einer Indigofaktorei, gleichviel mo im Lande; er darf verfichert fein, ausnahmslos ein berglich willfommener Baft gu fein, überall liebensmurbige Menichen, vorzügliche Pferbe und eine reichbesette Tafel gu finden. Die Kattorei Babnauli umfaßt im gangen 8000 Afres, teils feiten Befites, teils gepachteten Landes. Der beste Boben für Indigo ift ein burchläffiger, milber Lehmboben, ber Die Gigentumlichfeit befitt, aufgesogene Teuchtigfeit lange festzuhalten. Wenn irgend möglich, vermeibet man bier fünftliche Bemäfferungen, ba ber lodere Boben infolge berfelben gufammenfact, minber poros wird, beshalb bie Reuchtigkeit weniger lange anzuhalten vermag und ftets erneutes Bemäffern erforbert. Nirgendwo in Europa habe ich Felder gur Aufnahme ber Saat jo munderbar vorbereitet gefehen, wie die der Indigofattoreien, aber auch taum irgendmo anders fann ber Landwirt große Aderflächen berartig gleich Gartenbeeten behandeln, wie es hier in bem Lande minimaler Arbeitslöhne und des Uberfluffes an Arbeitsfraften geicheben tann. Nachbem ber Boben mehrfach gepflügt ober mit Saden bearbeitet worben ift, werben alle größeren Erdflumpen mit Sammern und Stoden gerichlagen. Darauf merben felbft bie fleinen, etwa hühnereigroßen Erdfloße gerfleinert, eine Arbeit, Die meift von Rindern verrichtet wird, die in langen Reihen, oft gu

mehreren Hunderten, unter Aufsicht einiger erwachsener Kulis, auf den Anicen rutschend, nach dem Takte monotoner Lieder mit zolldicken, zwei Fuß langen Stöcken den Boden schlagen und dabei gleichzeitig Unkraut aus dem Acker entsernen. Erwachsene Arbeiter erhalten hier etwa 17 Pfennige, Kinder 5 Pfennige Tagelohn, Aufseher in der Fabrik sowie Hausdiener monatlich 10 Mark, Pferdeknechte 4,50—6 Mark, wofür sie sich selbst zu beköstigen und sauber zu kleiden haben.

Die Indigopflange (Indigo tinctoria), eine Leguminofe, wird im Marg gefaet und erreicht bei gunftiger Bitterung febr bald eine Sobe von 5 Rug und mehr. Bom Juli bis November wird die Pflanze geschnitten, jofort nach bem Schneiben in große Cementbottiche gebracht, festgetreten und für etwa 42 Ctunden unter Baffer gefett. Die bann abgelaffene Aluffiakeit ift von gruner Farbe, Die fich aber infolge ftunbenlangen Schlagens mit großen Schaufelräbern burch eine Berbindung mit bem Sauerftoff ber Luft in intenfives Blau vermanbelt, welches, nachbem bas Schlagen eingestellt ift. langfam ju Boden finft. Diefes Blau ift ber Indigo. Rachbem man bas geflarte Baffer hat ablaufen laffen, wird ber breiartige Farbichlamm in einen Rochapparat gepumpt, bort eingefocht, bann auf große Baumwolltücher gebracht, um bas lette Baffer abtropfen zu laffen und endlich in fleine Burfel gepreßt, in Riften vervackt und nach Calcutta und London auf ben Martt geschickt. Die Preise für Indigo ichwanten je nach ber Bute ber Farbe, und Diefelbe Sattorei erhalt für bas Erzeugnis bes einen Tages beifvielsmeife 4 Mart per Ufund, mabrend bas bes folgenden vielleicht nur mit 2 Mark bezahlt wird. Temperatur ber Luft und Beichaffenheit bes Waffers find bei ber Indigogewinnung von großem Ginfluß.

In Babnauli erzeugt die Faktorei von Juli bis November durchschnittlich täglich 3200 Pfund Indigo. toften einer folden Faktorei find trot ber niedrigen Arbeits: lohne fehr bedeutend: fo foftet 3. B. die frifche Saat, Die, um den Boben nicht ju fehr auszusaugen, von ben Fattoreien nicht felbst gebaut, fondern meift aus ber Umgegend von Delhi bezogen wird, für Babnauli allein jährlich gegen 36 000 Mark. Die Fabrifationerudftanbe, b. b. bie ausgelaugten Inbigopflanzen läßt man als Dunger auf ben Ader fahren, und fo gebungte Felber merben icheinbar nie indigomude; benn Bflanger verficherten mir, feit mehr als 30 Jahren auf bem. felben Stud Land Jahr fur Jahr Indigo gebaut ju haben, ohne Anwendung anderen Düngers, ohne auch nur im geringften eine Erschöpfung bes Bobens mahrzunehmen. Wo ber Dünger nicht ausreicht, wird Indigo abwechselnd mit Safer ober Genf gebaut. Als Bugvieh werben ausschließlich Budelochsen verwendet, die mit Gras, Saferftroh und Buderrohr gefüttert merben.

Als gegen Abend ein Aufseher berichtete, daß sich in einem der Zuderrohrselber eine Serde Nilgais aufhalte, wurde für den nächsten Worgen ein Treibjagen beschlossen. Mit gegen 600 Kindern wurde das Rohr durchtrieben, aber der größere Teil der Herbe brach durch die Treiberkette, und nur auf drei Nilgais kamen wir zum Schuß. Ich erlegte einen starken Bullen und Mr. Madinnon eine Kuh. Damit war die Jagd beendet, und nachdem den 600 kleinen Treibern ebensowiele gemauste Zuderrohrstangen abgenommen waren, wurde die Rücksahrt angetreten. Bor dem Bungalow erwarteten uns mehrere Entensänger mit über 400 gesangenen Wildenten, die mit 10 Pfennig das Stück angekauft und sofort in das auf keiner Indigopstanzung sehlende EntensMaste

häuschen gesperrt murben, um bort mit Reis gefüttert und fwäter nach Bebarf gefchlachtet zu werben.

Der Bilbentenfang wird meiftens mit Regen betrieben. boch erfreut fich auch eine andere Fangmethobe bei ben Gingeborenen großer Beliebtheit. Diefelbe ift fo originell, baß ich nicht unterlaffen will, fie turg ju fchilbern. Der betreffende Sager ftulpt fich einen mit Budlochern verfebenen großen irbenen Topf ober einen ausgehölten Rurbis über ben Ropf, gurtet fich eine mit Blei beschwerte Tafche um bie Suften und läßt fich langfam zwischen eine Entenschar treiben. Diefen ift ein treibender Topf ober Rurbis feine un= gewöhnliche Erscheinung, und ba ihnen ber Jäger felbst unsichtbar bleibt, laffen fie benfelben arglos in ihre unmittelbare Rabe gelangen. Letterer padt nun eine Ente nach ber anderen bei ben Sugen und läßt fie, bevor fie Beit haben, einen Laut von fich ju geben, unter Baffer verschwinden, breht ihnen ben Sals um und ftedt fie in feine Sagdtafche. 3d entfinne mich, por Jahren in ben "Fliegenden Blättern" eine Oberlanderiche Zeichnung, Diefe Kanamethode barftellend. gefeben gu haben. Damals hielt ich bie Cache fur einen fehr hubichen Scherg, bis ich hier ju Lande Belegenheit fand, mich von ihrem fur bie Enten menigftens fo bitteren Ernft zu überzeugen.

30 Kilometer hatte ich bis nach Bettiah, ber Resibenz eines Maharabja, zurückzulegen. Die Kamele sandte ich mit andrechendem Morgen voraus und solgte mit meinem Scheden einige Stunden später, in der Erwartung, bei meiner Ankunst in Bettiah das Lager bereits sertig zu sinden. Ich war daher wenig erbaut, als ich nach etwa einer Stunde an den Gandak, den ich per Fähre zu überschreiten hatte, gelangte und hier eines meiner Kamele dis an den Bauch

im Uferfchlamm verfunten fand. Über 100 Menfchen waren feit mehreren Stunden bemüht, mit Striden, Stangen und Brettern bas Schiff ber Bufte wieber flott gu machen, aber alle Arbeit mar vergeblich gemefen, tiefer und tiefer mar es in ben Schlamm verfunten, und jede Soffnung auf eine Rettung bes Tieres ichien ausgeschloffen. 3ch fah mich ichon nach einem Ochsenkarren gur Weiterbeforberung meiner Laften um, als ein Bote mir bie Melbung überbrachte, zwei Ramele bes Maharabia von Bettiah ftanben ichon feit mehreren Tagen am anderen Ufer fur mich bereit. Go tonnte ich auf bie Dienste meiner bisherigen Lasttiere verzichten, fuhr mit Sad und Pad über ben Gandat und fandte von bort vier Bugochfen gurud, um einen letten Berfuch gu machen, bas verfuntene Tier zu retten. Bu meiner großen Freude gelang bas Unternehmen, und nach Erledigung ber Batibifb: Ungelegenheit konnte ich nach im gangen breiftundigem Beit= verluft meinen Marich fortfeten.

In Bettiah, einem hübschen Lanbstädtichen mit ausgebehnten Palastbauten seines Fürsten, der zu den reichsten Indiens gehört, wurde ich von dem Bevollmächtigten des zur Zeit in Calcutta weilenden Maharadja empfangen und mir von diesem die Mitteilung gemacht, daß sein Gebieter Befehl gegeden habe, mir Elesanten und kamele dis an den Fuß der Berge Nepals zur Berfügung zu stellen. Damit war ich der Sorge um die Beiterschaffung meiner Lasten sich der Sorge um die Beiterschaffung meiner Lasten sir längere Zeite überhoben und konnte den ganzen Abend auf die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten der Stadt verwenden, anstatt meine Zeit mit Anwerdung von Ochsenkarren, Kulis oder Kamelen zu vertrödeln. In Bettiah befindet sich eine von österreichischen Kapuzinermönden geleitete Mission, und als guter Christ unterließ ich es nicht, dieser Anstat

einen Bejuch zu machen. Drei Schweftern und brei Bruber betreiben hier unter Leitung bes Baters Selarion bas Christianifierungswert, boch fand ich von allen biefen nur einen Bruber im Rlofter anwefenb. Derfelbe hatte, als ich mich bei ihm melben ließ, abgelehnt, mich zu empfangen, mit ber Motivierung, weber Englisch noch Sindustani gu versteben: benn die Möglichkeit, baß auch einmal ein Deutscher fich nach Bettiah verirren tonnte, ichien er für ganglich ausgeschloffen zu halten. Rachbem ich ihm jeboch burch einen Miffionszögling hatte gurudmelben laffen, meg Landes Rind ich fei, eilte er mit fliegender Rutte berbei und hatte als echter Tyroler, ber er mar, por leuter Freude bie geheiligten Rlofterräume beinahe burch einen fraftigen Juchger entweiht. Er ergablte mir, bag bis por turger Beit italienische Brüber Die Miffion geleitet hatten und er nebft ben übrigen Brubern und Schwestern, Die famtlich aus Tirol stammten, erft por wenigen Wochen gur Ablöfung herausgefandt worden fei. Die Miffion felbst fei eine ber altesten Indiens und ichon im Sabre 1704 in Neval thätig gewesen, von bort aber 1747 mit ihren fämtlichen Böglingen vertrieben worben und habe bann Aufnahme in Bettiah gefunden. Im gangen feien etwa 1500 Chriften bas Ergebnis bes hundert und fiebenund: fechzigiahrigen Wirfens ber Diffion.

Gegen Abend besuchte mich Pater Helarion, ein seingebildeter Mann, der leider häusig vom Fieber heimgesucht wird und bereits viel von der Frische, welche im allgemeinen die Bewohner Tirols auszuzeichnen pflegt, eingebüßt hatte. Als er ersuhr, daß ich auf dem Wege nach Nepal sei, erbot er sich, mich in dem Gewande eines Dieners zu begleiten, um so Gelegenheit zu finden, zum König von Nepal zu gelangen und bessen Ohr für eine Missionsniederlassung in Rhatmandu zu gewinnen. Zu meinem Bedauern mußte ich dieses Anerbieten ablehnen, denn da es der britischen Regierung nicht geringe Schwierigkeiten gekostet hatte, für mich die Erlaubnis zu erwirken, Khatmandu besuchen zu dürsen, erschien mir die Möglichkeit, einen Europäer einzuschmunggeln, völlig ausgeschlossen, dagegen versprach ich Pater Helarion, für ihn das Terrain zu rekognoszieren und ihm später zu berichten, ob irgend welche Aussicht vorhanden sei, für seine Sache wieder Kuß in Nepal zu fassen.

Bon ben mir zur Berfügung gestellten Transporttieren wählte ich einen Elesanten als Reittier für mich, sowie brei Kamele für meine Lasten und erreichte am solgenden Tage nach sechstündigem Marsche auf guter, an beiden Seiten von herrlichen Mangobäumen eingesaßter Straße Segowlie, eine kleine, unscheindare Ortschaft mit Sisenbahnstation und ehemals Garnison eines Eingeborenen-Regiments. Für den dritischen Residenten in Nepal ist einer der früheren Ofsigiersbungalows als Absteigequartier eingerichtet, die übrigen europäischen Häuser sind dagegen vollkommen verödet und sehen ihrem gänzlichen Berfall entgegen. Nach einem der Beantwortung von Briesen gewidmeten Rasttage ging es wieder dirett nordwärts in der Richtung auf Khatmandu der nepalesischen Grenze entgegen, die nur etwa 40 Kilometer von Segowlie entsern ist.





## Repal.

nter ben heute noch unabhängigen Staaten Afiens zieht teines ben Forschunges und Jagbreifenden mit folder Dacht an, wie bas im äußersten Norben bes indischen Raiferreiches zwischen ben himmelanstrebenden Bergriefen bes Simalana gelegene Ronigreich Nepal; ben Forschungereisenben, weil bas Land mit Musnahme ber Rhatmandu-Chene bisher für ben Euroväer ein Buch mit fieben Siegeln ift, ben Jäger, weil die Jagdgrunde des Nepal Terais b. h. ber Sudabhänge bes Landes in Uffen nicht ihresgleichen haben. Nepal ift, wenn man von einigen fleinen, fast noch unbefannten Fürstentumern in Bhotan, einem Lande am rechten Ufer bes Brahmaputra absieht, ber einzige wirklich unabhängige Staat Indiens. Die britische Regierung unterhält in Rhatmandu. ber Samptftadt bes Landes, zwar einen Refidenten, berfelbe hat fich jedoch jeglicher Einmischung in Regierungsangelegenheiten zu enthalten und barf fich unter teinen Umftanben über die ihm von ben Repalefen gezogenen, fehr engen Grenzen im Rhatmanduthale hinaus begeben. Bu feinem persönlichen Schute ist ihm von seiner Regierung eine Kompagnie eingeborener Truppen aus dem Punjab beigegeben.
Im Norden von Tibet, im Osten von Sitkim und im Westen
wie Süben von verschiedenen indischen Provinzen begrenzt,
liegt Nepal zwischen dem 80sten und 88sten Grade östlicher
Länge und dem 26sten bis 30sten Grade nörblicher Breite.
Bei einer Länge von gegen 800 und einer durchschnittlichen
Breite von ca. 200 Kilometern umfaßt Nepal praeter propter
ein Gebiet von 160000 Quadrat-Kilometern, ist also ungefähr doppelt so groß wie das Königreich Bayern.

Unter ber Bevölferung bes Landes, Die auf vier Millionen Seelen geschätt wird, begegnen wir ben verschiedenften Boltsstämmen und Mijdraffen. In ber nieberen Bone, bem mit faft undurchbringlichen Forften bedeckten Terai, lebt in ber Saupt= fache ein erbarmliches Bolt niedrigfttaftiger Sindus, die Amalias, mahricheinlich die begenerierten Rachtommen von Bewohnern ber angrengenden indischen Cbene. Gie führen ein jammervolles Dafein, bauen hie und ba ein wenig Reis und nähren fich im übrigen von Fischen und ben Radavern gefallenen Biebs. Als Induftrie betreiben fie lediglich Töpferei. Abrigens find fie die einzigen Bewohner Repals, die bem Tergifieber wibersteben können und werben baber vielfach in ben Forften als Arbeiter, wie namentlich auch als Elefantenwarter und beim Fange wilder Elephanten verwendet. ber mittleren Bone, etwa zwischen 4000-10000' finden wir im Beften Die Magars und Gurungs, in der Mitte bes Landes bie Newars und Murmis, im Diten bie Rirantis und Limbus, mabrend in ber höchiten Bone über 10 000' bie ben Tibetanern in außerer Erscheinung, wie in Sprache, Sitten und Gebräuchen ahnlichen Bhutias als Nomaben hausen. Diese fämtlichen Stämme find, mit Ausnahme ber Amalias und einiger Urftamme ber mittleren Bone, ber Chepangs und Rufundas, unzweifelhaft mongolischen Uriprungs, boch finden wir neben ihnen auch gablreiche Dijch= linge von aus ber indischen Gbene in friegerischen Zeitläufen geflohenen Sindus verichiedenster Raffen und den vorermahnten Stammen. Der Sauptstamm biefer als Parbatis bezeichneten Diichlinge, Die fogenannten Rhas, aus beren Mitte auch die jetige Konigsfamilie bervorgegangen ift, bilben zusammen mit den Gurungs und Magars die beute berr= ichende Rlaffe. Nach ber Stadt, von ber aus fie gegen Ende bes vorigen Sahrhunderts ihre glücklichen Eroberungszüge gegen die bamals über ben größten Teil bes Landes regierenden Newarfürsten unternahmen, nennen fie fich Gurtas. Ihres Glaubens find fie Brahminen. Auffallend ift, bag fich bei vielen von ihnen, trot langjähriger Kreuzung mit mongolischem Blut, Die grifchen Buge nabezu rein erhalten haben.

Die Bewohner Nepals bekannten sich, bevor die neuen Eroberer ins Land kamen, sast aussichließlich zum Buddhismus, der im Lause des fünften Jahrhunderts vor Chr. Geb. einzgeführt worden sein soll. Heute ist ein nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung, namentlich auch der Newars zum Hindutum übergetreten, und wo der Buddhismus noch eristiert, ist er in einer Weise korrumpiert, daß er als solcher kaum noch zu bezeichnen ist, denn abgesehen davon, daß in sast allen buddhistischen Tempeln auch verschiedenen brahminischen Gottheiten gehuldigt wird, hat man, im vollsten Gegenziat zu den Lehren Gautamas, überall im Lande das Kastenwesen eingeführt.

Es murbe gu weit führen, wollten wir uns hier eingehend mit ber Geschichte Repals befaffen, erwähnt fei nur, bag vor Eroberung bes Lanbes burch bie Burtas letteres in perichiebene fleine Fürftentumer geteilt mar, und daß allein bas taum 600 - Rilometer große Rhatmanduthal in die Fürstentumer Rhatmanbu, Batgaon, Batan und Kirtipur zerfiel. 3m Jahre 1792 brachen Reinbieligkeiten amifchen ben Depalefen und Chinefen aus, worauf erftere bie Silfe ber Enalander anriefen, Die infolgebeffen eine Befandtichaft unter bem Oberft Kirkpatrit nach Rhatmanbu fandten, welche bafelbit aber erft eintraf, als bie Nepalefen fich mit ihren Reinden bereits wieder geeinigt hatten. Es mar bas erfte Dal, baß ein englischer Beamter bas Land betrat. Wenige Sabre fpater 1804 fam es ju einem Rriege gwischen Repal und ben Englandern, ber bei wechselndem Blud volle zwei Sahre bauerte und mit einem Siege ber Briten, fowie Abtretung ber nevalesischen Proving Rumgon und eines beträchtlichen Teiles bes Ternis an Die Sieger enbete. Bleichzeitig murbe ben Engländern bas Recht jugeftanden, fortan einen Refibenten in Rhatmandu zu halten. Bis gum Jahre 1856 lebte Nepal bann mit feinen verschiebenen Rachbarn in Frieben und Sintracht, aber in Rhatmanbu fehlte es nicht an Balaft= revolutionen und Rampfen amifchen ben verschiebenen Regierungsparteien. Niemand gelangte zu Macht und Ginfluß, ohne aupor bis an bie Entel in Blut zu maten, und Ronia wie Di= nifter waren, fo fehr fie fich auch immer bemühten, mit ihren Reinden tabula rasa ju machen, feinen Augenblick ficher, ob fie in ber nächsten Minute noch ben Ropf auf ben Schultern tragen murben. Der erfte und einzige nepalefische Premier: minifter, ber bisber eines natürlichen Tobes ftarb, ift Jung Bahabur, ber unter ber Regierung bes Konigs Martabar Singh, nachbem er Dutenbe feiner Wiberfacher batte ermorben laffen, fich jum de facto Berricher Nepals aufschwang

und trot aller Morde, mit denen er sein Gewissen beschwerte, als einer der größten Wohlthäter des Landes gepriesen wird. Er starb im Jahre 1877, nachdem er im Anfange der sünsziger Jahre England besucht und wenige Jahre später 1857 während des großen Aufstandes der Eingeborenen gegen die Engländer letzteren mit seinen Truppen hervorragende Dienste geleistet hatte. In den Jahren 1855—56 sührten die Repalesen unter Jung Bahadur Krieg mit den Tibetanern, in dem die letzteren den fürzeren zogen und sich im Friedenssschluß zu einem jährlich nach Rhatmandu zu abslenden Tribut in Höhe von 10000 Rupien, zur Ausbedung der Zölle auf alle aus Nepal importierten Waren und zu Zusspielsen geines nepalesischen Gesandten in Lhassa, der Haupsticht Tibets und Sit des Dalai-Lamas, vervosstlichten.

Die Begiebungen ber nepalefifden Regierung gu ber= ienigen Britisch Indiens find heute zweifellos freundichaftlicher Natur, wenngleich fich nicht leugnen läßt, bag die Englander ben Mangel jeglichen Ginfluffes auf Die Bermaltung Repals fcmerglich empfinden. Die Repalejen aber thun burchaus recht baran, wenn fie ihr Land ben Europäern und in erfter Linie den Englandern, fo weit es in ihrer Macht liegt, verichließen, haben fie boch an ihren Nachbarftaaten Raichmir und Sittim gefeben, wie ber Cohn Albions, wo er einmal Einlaß erhalten hat, nicht nur festen Guß faßt, fonbern Diefen Fuß auch ben Leuten, die ihn als Baft empfangen haben, auf ben Raden fest. Begreiflicherweise lag mir befonders viel baran, nachdem ich bereits einen großen Zeil ber Simalanastaaten burchzogen hatte, gerade dasjenige Land tennen ju lernen, ju bem ber Butritt am ichwierigften gu erlangen ift; aber mit wem ich auch im Berlaufe meiner Reise in Berhandlung getreten war, jedermann erklärte, mir einen Paß für Repal nicht verschaffen zu können. Da wandte ich mich in Simla an den Vizelönig Lord Lansdowne, der mir schon so manche Liebenswürdigkeiten erwiesen hatte, und erhielt nach wenigen Wochen die Antwort, daß der Waharadja von Nepal sich bereit erklärt habe, mich in Khatmandu zu empfangen.

Mit biefer Erklärung in ber Safche erreichte ich mit zwei Laftkamelen und meinem Bonn die lette auf bem Bege nach Neval im Behar-Diftrift gelegene ehemalige Indigofattorei Surbea, beren Bermalter Dir. Salloway, ben ich gerabe beim Frühftud überrumpelte, mid in herglichfter Weise willkommen hieß und mich bat, für einige Tage fein Baft ju fein. Go gern ich biefer Bitte unter anderen Umftanben nachgefommen wäre, so brängte es mich boch, möglichst ohne Beitverluft nach Repal zu gelangen, und als im Laufe bes Nachmittags als Untwort auf eine meinerseits an die britische Residentur in Rhatmandu gerichtete Anfrage, die Nachricht eintraf, bag bie nevalefifden Grenzvoften Befehl erhalten hatten, mich paffieren zu laffen, eutschloß ich mich, am folgenden Morgen in aller Frühe weiter zu marichieren. Spater erfuhr ich, bag ber Daharabja noch im letten Augenblid Bebenken gegen meinen Bejuch geäußert hatte und nabe baran gemejen mar, die mir gegebene Erlaubnis, jein Land zu betreten, zu wiberrufen, ba man fürchtete, ich fonne ein ruffifcher Spion fein, ber eine Darichroute fur Die ruffischen Truppen durch Tibet und Neval nach Indien ausfindig machen wolle. Es hatte erft einer ausbrücklichen Berficherung bes in Abwesenheit bes Residenten mit ben Beichaften betrauten Residenturargtes Dr. Chore bedurft, ben angftlichen Repaleien flar zu machen, daß ein vom Bige-Rönig verfonlich

empfohlener beutider Offizier mahricheinlich alles andere eber als ein ruffischer Spion fei. Surbea ift eine ber menigen Indigopflanzungen Behars, welche bie für fie aufgewandte Arbeit nicht gelohnt haben, fo bag man feit ber letten Ernte überhaupt ben Anbau bes Indigo eingestellt hatte und nun die extensivste Wirtschaft, ober besser gesagt, die intensivste Raubwirtschaft trieb, die mir vorgetommen ift. Der größte Teil bes Landes mar verpachtet und zwar berart, bag ber Pachter bas gefamte Stroh und bie Salfte bes Betreibes feiner Ernte an ben Berpachter abzuliefern hatte, ber feinerfeits Stroh fowohl wie Betreibe verfilberte und obenbrein noch ben wenigen von feinen Rinbern und Pferben probugierten Dünger verbrennen ließ. 3ch nahm mir bamals vor, meinem liebensmurbigen Wirte ein Eremplar von Liebigs Maritulturchemie zu bedigieren, habe biefen guten Borfat aber bisber, wie ich zu meiner Schande gestehen muß, nicht gur Musführung gebracht.

Als wir in der Frühe des nächsten Morgens, begleitet von Mr. Halloway, auf der Landstraße dahinzogen, sah ich auf den Feldern mehrere, zu mindestens sieden Uchteln nackte, kohlrabenschwarze Ackerbauer an langen Stricken hängende irdene Töpfe, denen ein weißlicher Rauch entstieg, hin: und herschwingen. Auf meine Frage, was diese Räucherei zu bedeuten habe, wurde ich dahin belehrt, sie habe den Zweck, böse Geister von den Feldern zu treiben, um eine möglichst gute Ernte zu erzielen.

Nach etwa einer Stunde Marschierens durchwateten wir den Ruksul, ein zu dieser Jahreszeit kaum zwei Fuß tieses Flüßchen, und befanden uns damit auf nepalesischem Gebiet. Erstaunt war ich, hier gar keine Grenzwächter zu sinden, und erfuhr von meinem Begleiter, daß man überhaupt bis an ben brei bis vier Tagemärsche entsernten Sissagaripaß unbehelligt bliebe, erst bort beginne bie Grenzsperre.

3ch verabidiebete mich nunmehr von Dr. Sallowan und 30g allein mit meiner kleinen Kamelkaramane weiter auf aut gehaltener, breiter Lanbitrafe, ju beren beiben Seiten junge, burch hohe Alechtwerke gegen Beschädigung geschütte Mangobäume angepflangt maren. Bebenfalls wollten bie Repalefen zeigen, baf fie fich ebensomohl um ihre Bege zu befümmern verftunden, wie ihre Nachbarn, Die Englander, und baf ba. wo man bie Strafe in ichlechter Berfaffung laffe, biefes feine guten Grunde habe, nämlich unberufenen Befuchern bas Ginbringen nach Möglichkeit zu erschweren. Man konnte fich nach Medlenburg in die Beit ber Ravsblute verfett mahnen, fo üppig mogten, fo betäubend bufteten bie meit fich ausbehnenden blühenden Genffelber. Gehr balb über: holte ich einen ichier endlos langen Bug von Ochsenkarren, auf benen ichmere, außeiferne Robren verschiebenen Ralibers landeinwärts beförbert murben. 3ch vernahm, bag biefelben zu einer Wafferleitung in Rhatmandu bestimmt, und baf icon mehrere hundert folder Röhren borthin geschafft worden feien. Das flang ja alles unbeimlich givilifiert, und ich mare am liebiten aleich wieder umgefehrt, wenn mir nicht fast gleichzeitig ein tleiner Trupp Bhutias in grauen Wollmanteln und Rilgtappen mit Tragtorben auf bem Ruden begegnet mare. In ben Sanden trugen fie, an ber Seite mit einem fugelbeschwerten Rettchen verfebene, etwa 3 3oll lange Meffing-Cylinder, Die fie vermittelft eines furgen Solgftabes, in ben ein eiserner Dorn eingelaffen mar, um ben fich ber Enlinder brehte, in beständiger Rotation hielten, bagu ununterbrochen die Worte murmelnd: .. Om mani padme hum" (D, bu Ebelftein auf bem Lotos, fchrumm!). Run hatte ich bereits genug von den berühmten tibetanischen Gebetmühlen gehört, um sosort zu wissen, daß ich es mit diesen
zu thun hatte. Durch jede Umdrehung der Mühle erwirdt
sich der Gläubige das gleiche Berdienst, als ob er die im
Eylinder ausbewahrten Gebetrollen abgelesen hätte. Da ich
als eifriger Sammler dem Prinzip huldige, nie mit einem
Ankauf dis morgen zu warten, wenn ich ihn heute bewertstelligen kann, so versuchte ich sogleich mit den Pilgern wegen
Abtretung einer Gebetmühle in Berdindung zu treten. Ich
hatte aber dieses Mal kein Glück, denn man kummerte sich
überhaupt nicht um meine Anrede und zog, "Om mani
padme hum" brummend, weiter des Weges.

In fröhlichfter Laune fette ich meinen Marich fort. Bas follte ich alles noch in Repal erleben, wenn mir hier, fo nabe ber britischen Grenze bereits berartig intereffante Menschen begegneten. Meine Erwartungen murben benn auch voll und gang erfüllt. Raum hatten wir Die Bhutias aus ben Mugen verloren, jo trafen wir einige langbärtige Afghanen in weiten weißen Beinfleidern und Ritteln, um bas lange ichwarze Saar einen loje gewundenen weißen Turban. Gie find die unter= nehmenbsten Sausierer, die man sich benten tann, und überall trifft man fie, von einem Enbe bes indischen Reiches bis gum anderen, in Bomban, Calcutta und Mandalan, bis hinauf an Die burmefifchechinefiiche Brenge. Dit einem Gad geborrter Bfirfiche ober Aprifosen auf dem Ruden verlaffen fie ihr Baterland und gieben planlos in die Welt binaus. fagt, fie feien, nachdem fie ihren Bestand an getrodnetem Dbite erichopft hatten, nicht allgu mablerifch in Bezug auf Mittel und Wege, ihre Bedürfniffe gu beden, und nament= lich follen fie im Durchschneiben von Menschenkehlen eine ber= porragende Birtnofitat entwideln, jo daß fich in ber Regel

Nepal. 299

die ihren Hals über alles liebenden Bewohner der indischen Gbene hüten, es mit einem Afghanen zu verderben. Als Soladen sieht man sie hier und da in den eingeborenen Regimentern. Sie werben ihrer Nüchternheit und Disziplin wegen gelobt, aber auch hier traut man ihnen nicht über den Weg und hütet sich, ihnen Gelegenheit zu geben, ihrer Nach-

jucht die Zügel schießen zu lassen. Sie bekennen sich durchweg zum Islam und sind
die stattlichsten Bertreter der arischen Rasse,
die ich gesehen habe. Man trifft unter ihnen
häusig Erscheinungen, die vom Fleck weg als
Passionsspieler ins Oberannuergau ziehen
könnten. Als Lagernachbarn waren sie nur
dagegen siets hochgradig unsympathisch.

Rachmittags erreichten wir Semrabassa, eine am Walbessaum gelegene Ansiedelung mit elenden Laubhütten und zigeunerhaft lebenden Nawaris. Mehrere derselben waren damit beschäftigt, einen jungen Wasserbüffel, dem man mit dem Kufri, dem berüchtigten Gurkamesser, den Kopf vom Rumpse getrennt hatte, zu zerlegen. Den Mitgliedern selbst der niederen Kasten in Nepal gilt zwar, wie allen Sindus, das Rind als geheiligtes Tier,



finkri.

mit dem Wasserbüssel macht man hingegen eine Ausnahme, auch wird der Büssel vielsach in den Tempeln den Göttern als Opfer dargebracht. Ohne dem Rindersilet seine großen Borzüge absprechen zu wollen, nehme ich faute de mieux auch mit dem Filet des Wasserbüssels sürlieb und war daher recht froh, als es meinem Koch gelang, ein solches für den Preis einiger Silberlinge für mich zu erwerben. Wir schlugen

unfer Lager möglichst weit von dem übel duftenden Dorfe auf, empfingen die Besuche freundlicher Leute, von denen ich mir allerhand über Nepal erzählen ließ, während mein treuer Scheckenpony "Radja" in Ermangelung von Gras die ihm von seinem Sais mit Hilse eines Spatels aus dem Boden losgelösten Graswurzeln verzehrte und die Kamele sich an einem großen Haufen frischen Laubes gütlich thaten.

Ein zweiter Darich auf breiter, aber fandiger, unausgefest burch bichten Laubwald führender Strafe, auf ber uns wieder lange Buge von Ochfenkarren, fowie eine große Angahl Rulis begegneten, die entweder enorme Ballen rober Baumwolle und indifder Baumwollftoffe, ober Riften mit ameritanifchem Betroleum und ichmedifchen Streichhölzern auf bem Ruden trugen, brachte uns nach Bichiatoh. Die Repalefen find, gleich ben Rafchmiris, ausgezeichnete Lafttrager und ichleppen nicht felten Gewichte von 150 Pfund und barüber über die bochften Baffe. Ausnahmsweise fah ich auch Rulis ihre Laften an ben zwei Enben einer über Die Schulter gelegten Stange tragen. Ginmal begegnete ich einem alten Berru, ber feine beiben Entelchen, je eines in einem Rorbchen figend, auf Dieje Beife nach Saufe trug, ein Bilb, wie es angiehenber nicht gebacht werben fann. In Bichiatoh, einem ärmlichen, an breitem Alugbett gelegenen Dorfe, fand ich bas große, zweiftodige Rafthaus, eine fogenannte "Bauah", auf Befehl des Maharadjas für mich bereitgestellt, boch jog ich es, teils weil es noch früh am Tage mar, teils wegen Mangels an ber erwünschten Sauberteit biefes toniglichen Rafthaufes, febr jum Berbruß meiner Diener und Rameltreiber por, nach furgem Aufenthalt meiterguziehen und fpater auf einer fleinen grasbebedten, baumbeftandenen Bobenerhöhung in dem weiten fteinigen Flugbette Lager zu beziehen. Wir maren hier mitten Nepal. 301

in der Wildnis, abseits von allen menichlichen Wohnungen. Ringsum an den hohen Usern des Flusses behnten sich prächtige Laubwaldungen mit den als Bauholz hochgeschätten Salbäumen aus, und als die Nacht hereindrach, wurden wir bald gewahr, daß einige Tiger mit knurrenden Magen unser Lager umkreisten. Wir banden die Kamele und Nadja daher mitten im Lager an, und nachdem rundum große Holzseuer entsacht waren, legten wir uns beruhigt schlasen.

Sinter Bichiatoh hört für einige Meilen Die Landftraße auf. Un ihre Stelle tritt mahrend ber trodenen Sahreszeit, b. h. vom November bis Marg bas Alugbett, beffen mit Beröll bebedter Boben gwar nichts weniger als eben ift, aber boch Menschen, Lafttieren und felbst Fuhrwerken teine unüber= windlichen Sinderniffe bietet. In der Regenzeit ftodt ber Berfehr volltommen. 3mifchen vier- bis fünfhundert Ruf hoben. teils mit Laubhols bedecten Bergen, teils ichroffen, bier und ba mit Riefern geschmudten Canbfteinflippen ftolperten mir mehrere Stunden burch eine malerische, in einzelnen Partien lebhaft an Die fachfiiche Schweiz erinnernde Landichaft, bis wir bei Chirjaghati wieber bie Strafe erreichten. Bier hatten fich in einem Engpaß zwei fich begegnenbe Ochienfarrenguge folderweise festgefahren, daß ich mich nur mit vieler Mühe und bant größtem Entgegenkommen ber Treiber mit meinem Bonn burch bas Gewirr von Suhrwerten hindurchwinden tonnte, mabrend Die Ramele porläufig gurudbleiben mußten. Begen Mittag zog ich in Setounda ein, und ba ich mein Frühftud in ber Satteltaiche mitgenommen batte, tonnte ich in aller Behaglichkeit auf ber Beranda bes für mich geöffneten toniglichen Rafthaufes bie erft nach mehreren Stunden er= folgende Antunft ber Lafttiere abwarten. Die größeren nepalefischen Baufer find meift zweis bis breiftodig, fteben auf quadratischer Grundsläche und haben in der Mitte einen geräumigen, von Beranden umgebenen Hofraum. Auch an der Borderfront des Hauses befindet sich in der Regel im unteren Stockwerf eine große Beranda. Die Häuser sind aus roten Biegelsteinen erbaut und die weit ausladenden Dächer entweder mit Stroh, Schindeln oder Ziegeln eingebeckt. An den Beranden, Balkonen, Fenstern und Thüren sieht man vielssach außerordentlich wirkungsvolle Holzbildhauerarbeiten und Schnigereien. Hier und ba sind die Motive dieser Kunstwerke allerdings in einer Weise schlüpfrig, daß einem keuschen Joseph die Augen übergehen könnten.

Die einzelnen Stockwerfe find burch Leitern, feltener burch Treppen mit einander verbunden, die Fugboden aus Stein ober Lehm hergestellt, die Bande weißgekalft. Fenfterscheiben aus Glas gelten bisher in Nepal als ein Lugus, ben fich nur bie Reichsten bes Landes gestatten, bie Fensteröffnungen find mit burchbrochenem Schnitzwerk 3. B. in Form eines rabidlagenden Pfaues jur Bredjung ber Sonnenftrablen verfeben und werben gegen bie Ralte von innen mit Solgluten verschloffen. Gin fo hoher Wert burchweg auf die außere Erscheinung bes Saufes gelegt wird, so armielig und unbehaglich pflegt es im Innern zu fein. Die Raume find niedrig. verräuchert, buntel und schmutig. Der mittlere Sof, in beffen umlaufender Beranda ber Regel nach die Dienerschaft hauft. und in ber gleichzeitig Pferbe, Rube, Biegen und fonftige Saustiere untergebracht find, bient nebenber als Dungerftatte und Spielplat für bie Rinder, an benen, namentlich wenn folch ein Bebaube, wie es häufig vorkommt, von über einem Dutend verschiedenen, ber gleichen Rafte und bemfelben Beruf angehörenden Familien bewohnt wird, ein mahrer embarras de richesse herricht. In ben meiften Rafthäusern find Möbel

nepal. 303

irgend welcher Art nicht vorhanden, bagegen kann man fich über einen Mangel an Ungeziefer niemals beklagen.

Hetounda ist während der kalten und trodenen Jahreszeit ein recht lebhastes Orthen, da es für die Karawanen einen der Rastpläte nach Rhatmandu bildet. Lorübergehend ist hier dann ein nepalesischer Offizier nitt einigen Soldaten zur Aufrrechterhaltung der Ordnung stationiert. Sobald die Regen-

zeit einsett, perobet ber Ort bagegen ganglich, ba bie tobbringenben Teraifieber Banbler wie Golbaten wieber in die Berge treiben. Bei meiner Ankunft berrichte ein aang befonberes Trei= ben, ba eine große Angahl Rulis und einige breißig Elefanten furg guvor ein= getroffen waren und für ben nächsten Morgen verichiebene bohe Würbenträ= ger erwartet murben, unt einige Tagereifen weiter öft=



Prithibi Sikram, Sonig von Mepal.

lich Borbereitungen für eine große Tigerjagd zu treffen, zu ber Seine Majestät ber König Prithibi Bikram wie auch ber Premierminister Maharadja Bir Shum Shere erwartet wurden. Das Elesantenlager lag etwa 10 Minuten vom Dorse entsernt im Dschungel, und selbstverständlich ließ ich es inir nicht nehmen, bemselben einen Besuch abzustaten. Zum ersten Wale sah ich hier Elesanten in größerer Anzahl bei der Arbeit in der Wildenis, und nicht müde wurde ich zuzusehen, wie sie, von ihren Mahauts (Treibern) geleitet, jede von ihnen verlangte

Arbeit verrichteten, Bäume entwurzelten, Afte abbrachen, die entästeten Bäume im Maule ober auf den Stoßzähnen zu bestimmten Platen schleppten, Wege durch den Wald bahnten, ihr Futter herbeiholten und beim Baden, gehorsamen Kindern gleich, auf Geheiß dreimal hintereinander untertauchten. Die Dressur der Tiere, von denen im ganzen gegen zweihundert zu der Jagd versammelt werden sollten, ist geradezu erstaunlich. Was sollte man überhaupt in einer solchen Wildnis ansangen, wie eine Jagd im größeren Stile arrangieren können ohne Elesanten?

Begen Abend tam ein nepalefischer Beneral mit Frauen. Rindern und großem Befolge burch Betounda marichiert. Er und ein Teil feiner Mannen waren beritten, mahrend feine Frauen in Ganften getragen wurden. Jebe Ganfte mar von einem Trager mit großem Schirm, bem Abzeichen ber Burbe bes Batten, begleitet. Übrigens ichienen Geine Ercelleng fehr eifersuchtiger Ratur ju fein, benn fobald bie Ganften in meine Rahe famen, wurden nicht nur die Borhange berfelben niedergelassen, sondern von anderen Trägern auch noch große Tücher berartig ausgespannt gehalten, daß bie Ganften felbit meinen Blicken vollständig entzogen murben. 3m allgemeinen find fonft die Repalesen weit weniger streng gegen ihre Frauen als die Bewohner Indiens, die ihre Zenama geradezu hermetisch verschloffen halten, mahrend fich in Nepal felbit Die Frauen des Königs nicht felten öffentlich zeigen, ja fich letthin fogar von einem Europäer photographieren laffen burften. Rach einer recht unbehaglichen Racht in ber Beranda bes Rafthaufes ging es früh morgens bei Nebel und Ralte weiter nach ber am Ruß bes Siffagaripaffes gelegenen Ortschaft Bhimpedi. Die fich an ben hohen Ufern bes Rapti entlang windende und ben Gluß auf mehreren foliden Solgbrücken freuzende Fahrstraße macht den nepalesischen Offizieren, die sie in den Jahren 1865—70 lediglich mit ihren Soldaten gebaut haben, alle Ehre, und die von ihr durchschnittene Landschaft ist eine der großartigsten, die ich in den niederen Regionen des Simalayas zu bewundern Gelegenheit gefunden habe. Das Land ist gut bebaut, und überall sieht man Gehöfte, einzelne Ansiedlerwohnungen und blühende Felder und Gärten.

Mit Bhimpebi, wo wir nach fünfftundigem, genufreichen Mariche anlangten, findet Die fahrbare Strafe ihr Enbe. Die Reife unufte von bier ab auf ichmalen, fteilen Bebirgs: pfaben fortgefett werben, auf benen felbst Lafttiere ihre liebe Not haben, vorwärts ju fommen, jo bag man fich faft ausnahmslos ber Rulis fowohl jum Perfonen- wie jum Laftentransport zu bedienen pfleat. Dant ber liebensmürdigen Fürforge ber Behörden in Rhatmandu ftanden bereits die gur Beforberung meiner Bepadftude erforberlichen gehn Rulis marichfertig, fo daß ich nur nötig hatte, die Ramele entladen und die Laften neu verteilen zu laffen. Sierüber wie über Die Auszahlung bes üblichen Badibijhs an Die Rameltreiber verging aber immerhin etwa eine Stunde, Die ich benutte, mir bas recht malerische, lebhafte Ortchen naber anzuseben. Mitten in ber Strafe gemahrte ich einen riefenhaften, auf ber Seite liegenben, alle Biere von fich ftredenben Glefanten. Auf bem Bauche bes Untiers faß ein Dahaut, hatte einen ber toloffalen Vorderfüße feines Pflegebefohlenen an fich herangezogen und ichnitt von ber Gohle besfelben mit einem fichelartigen Inftrument handgroße Bornftude während ber Didhäuter mohlgefällig bagu grungte. biefe jebenfalls mehr Mustelfraft als eine leichte Sand erforbernde Sühneraugenoveration beenbet mar, erhielt ber Chlers, In inbifden Gurftenbofen I.

gebuldige Patient von seinem Operateur einen gelinden Tritt vor den Magen und erhob sich sichtlich befriedigt.

Endlich maren die Laften ausgeteilt und alles wohl beftellt, fo daß ber Aufftieg nach bem gegen 5000 Ruß hoch gelegenen Siffagarifort, wo ich für bie Nacht vorgeschriebenermaßen Quartier zu nehmen hatte, beginnen tonnte. Anfangs ließ ich mich von meinem braven Scheden tragen, als ber Weg aber fteiler und fteiler murbe und Rabja anfing Bache von Schweiß zu vergießen, verließ ich ben Sattel, bing mich an ben Schwang meines treuen vierbeinigen Rameraben und ließ mir auf biefe Beife bie Rletterei wesentlich erleichtern. Satte mein Sais fich Ahnliches erlaubt, ich murbe ihm ein vaar gehörige Maulichellen verabfolgt haben, ba ber Pfab mit losem Felggeröll bebectt war und ber Bonn auch ohne lebendes Edmanganhängfel jeden Augenblid Befahr lief, nach hinten auszurutschen, mir felber aber verzieh ich biefe Un= art, ba ich einen verwundeten Juß hatte und es außerbem unausstehlich beiß war, so bag ich nach kaum viertelstündiger Kletterei bereits wie aus bem Waffer gezogen triefte. bem erften ebenen Fledchen Beges machte ich furze Raft und founte mich, bergabichauend, nicht eines Gefühles bes Mitleids mit meinen armen Rulis erwehren, Die puftend und feuchend mit ihren ichweren Laften auf bem Buckel langfam auf ichmalem Bidgadpfabe vormarts ftrebten.

Nach etwa dreiviertel Stunden stand ich vor einer engen Pforte, durch die kaum zwei Menschen nebeneinandergehend sich hindurchzwängen konnten, dem Thore zum Königreich Nepal. Der Posten ließ mich ohne weiteres passieren, die hinter der Pforte in einem Schuppen untergebrachte Wache trat ins Gewehr, ich wurde von einem Offizier in Empfang genommen und an verschiedenen Soldatenwohnungen vorüber

307

zu bem auf geräumigem Hofe ber kleinen Beste gelegenen kummerlichen Gasthause geleitet. Her mußte ich noch eine geraume Zeit auf meine Diener und Kulis warten, genoß in vollen Zügen die prächtige frisch mich anwehende Bergsluft und weibete mein Auge an der unter nitr sich ausbreitenden Landschaft. Als ich jedoch einen Blick in das Innere der Besestigungen wersen wollte, kam es mir vor, als od der aufgestellte Posten leicht verstimmt würde, und um keinen weiteren Berdacht zu erregen, unterdrückte ich alle serneren Drientierungsgeslüste. Ich sah an der Grenzpforte mit Ausnahme meiner Kulis und Diener jedermann sitr seine Person, wie sür die von ihm besörberten Waren einen Zoll zu entrichten hatte.

Offiziere und Solbaten benahmen fich gegen mich in jeder Weise zuvorkommend, ohne aber fich nach Art ihrer indischen Bettern irgendwie unterwürfig ju zeigen. Überhaupt habe ich mahrend meines Aufenthaltes in Repal die Erfahrung gemacht, daß es bem Nevalejen feineswegs an Gelbitbemußtfein fehlt. Der Frembling ift im Lande nur gedulbet, gefeiert ober aar angebetet, wie in anbern Simalangstaaten. wird er nicht, und umfonst wird man bier nach Leuten suchen. Die fich por bem Guropaer gur Erbe beugen, ben Staub fuffen, ben fein erhabener Sug berühren foll, ober fich bie Schuhe ausziehen und ben Connenschirm fchließen, wenn fie an ihm vorüber geben. Go etwas giebt es nicht in Nepal, und ich fann wohl fagen, fo angenehm es schließlich ift als Salbgott angesehen zu werben, ich freute mich boch. einmal wieder unter Menichen zu weilen, Die mir beutlich su verfteben gaben, baß fie mich zwar als Baft ihres Lanbes refpettierten, mich im übrigen aber burchaus nicht für ein boberes Wefen hielten.

Mm folgenden Morgen murbe bie Rletterei burch Bald= land fortgefest, bis wir nach ca. 1 Stunde in einer Bobe von etwa 6500 Jug ben Siffagaripaß überichritten. Da bichte Rebelmaffen über ben Bergen lagerten, jo murben mir für unfere Anstrengungen burch einen Ausblick leiber nicht entichabiat und hatten infolgebeffen auch feine Beranlaffung. mit bem Absticge zu gogern. Rach zweistundigem Mariche. mabrend bem mir verichiebentlich bas trodene Bett eines in ber Regenzeit bochanichmellenden und besmegen an perichiebenen Stellen von Bruden überfpannten Rluffes hatten freugen muffen, gelangten wir zu bem freundlichen, malerifch zwischen tahlen Bergen gelegenen Dorfe Dlarthu. trafen wir eine Angabl junger Burfas, Die fich bei meiner Annäherung erhoben und militarisch gruften. 3ch erfuhr von ihnen, baf fie in die Beimat beurlaubte Colbaten eines enalischen Gurfaregiments feien und in ben Kreifen ihrer Freunde Propaganda für den Eintritt in bas englischeindische Seer gemacht hatten. Als bas Refultat ihrer Bemühungen. stellten fie mir einige hubiche, fraftige junge Burichen vor, barunter einen Jüngling mit tiefblauen Angen und bellblondem Saar, ber febr wohl für einen Europäer hatte gelten fonnen, mir aber auf Befragen bie Berficherung gab, reinblütiger Newar zu fein. 3ch taufte bem Jungen einen portrefflich gearbeiteten Rufri ab, beichentte bie gange Befellichaft mit Cigarren, die fie nur zogernd entgegennahm, und erreichte nach weiteren Stunden die am Rufe bes Chandraghiripaffes am Ende eines "Rlein Neval" genannten Thales gelegene langgestrecte Ortichaft Chitlong, wo ich in bem mit herrlichen, aber unbeidreiblich obiconen Solgichnites reien überlabenen Rafthaufe bie für mich bereitgehaltenen Räume bezog und ben gangen Nachmittag lefend und ichreibend nepal. 309

zubrachte. Gegen Abend unternahm ich einen Spaziergang ins Dorf, in dem die letzte Ernte auf hohen Holzgerüften in stattlichen Schobern neben den Häusern stand. In der Rachbarschaft des Rasthauses liegt ein neuerbauter, dem Gotte Schiwa geweihter, von drei Ruppeln gekrönter Tempel aus hellgrauem Sandstein, in dem zahlreiche Spenden von Reis und Blumen niedergelegt waren. Wir besanden uns hier in einer Höhe von nahezu 6000 Fuß über dem Meerespiegel, und mit einbrechender Racht wurde es so empfindlich falt, daß ich selbst in geschlossen Ranne trop aller meiner Mäntel und Decken wie ein Schneider fror.

Zähneklappernd, bei bichtem Nebel, setten wir in früher Stunde am solgenden Morgen den Marsch fort, um womöglich noch zur Frühstüdszeit unser Reiseiel, die Hauptstadt Khatmandu, nach der es mich mit unwiderstehlicher Gewalt zog, zu erreichen. Die Hände tief in den Hossentaschen vergrabend, mit hochgeschlagenem Rockfragen, ging es auf einem der steilsten Pfade, die mir vorgekommen sind, auswärts. Selbst Nadja, das geborene Kletterpferd, hielt alle paar Minuten schnaubend und mit den Flanken schlagend inne, schüttelte die schwarzweiße Mähne und schien zu denken, daß, falls nicht hinter dem Berge eine ganz besonders sette Weide liege, die Kletterei pour le roi de Prusse sei.

Die Sonne kam, die um die Berge wogenden Rebelmassen verschichtigten sich, und wenn ich mich, ab und zu eine kleine Pause machend, umwendete und einen Blick zurück auf das hinter uns liegende Thal warf, so war ich jedesmal versucht, das Lied anzustimmen: "Wär' dieses schöne Land doch mein Baterland", und wenn ich das unterließ, so war daran in erster Linie eine gewisse Atennot schuld, in zweiter eine Heiserkeit, die ich mir über Nacht zugezogen hatte, und in britter ber mir angeborene Mangel jeglicher gesanglichen Begabung. Allmählich wurde die Paßhöhe erklommen, und vor meinen Bliden lag ein Bild so wunderbar, so überswältigend großartig, wie ich bisher noch nichts auf Erden geschaut hatte. Ich habe unendlich viel des Schönen auf meinen weiten Wanderungen gesehen, habe mehr als einmal geglaubt, vor dem Ferrlichsten zu stehen, was Gott geschaffen hat, aber hier ward mir bewußt, wie tief ich die Leistungssfähigkeit des Weltenschöpfers bisher unterschät hatte.

Co etwas findet fich auf Erben? Sit's möglich, ift ein Land fo icon, muß ich in jenen bingestrecten Bergen ben Inbegriff von allen Simmeln feben? 3ch ftand ba wie festgewurzelt. Tief unter mir wogten im weiten Rhatmanduthale bichte, mildweiße Nebelmaffen, aus benen, einer Reeninfel gleich, ber von vergolbetem Tempel gefronte Swanambubuael überflutet vom Connenglange aufragte, mabrend im Sintergrunde eine endlose Rette ichneeftarrender Berge fich vom lichten Blau bes Horizontes abhob. Da lagen fie vor mir, die Bergriefen unferes Planeten in ihrer gangen, nicht mit Worten zu ichilbernben Majestät, alle überragend ber mächtige, über 29000 Tuß hohe Baurifantar, beute nach feinem Entbeder Mount Evereft genannt, baneben ber 28 250 Ruß hobe Rinchinianaa, im Westen ber malerische nahezu 27 000 Guß hobe Damalagiri und zwischen ihnen fast ein Drittel bes Borigontes einnehmend eine Folge von ichneebebecten, noch von feines Menichen Guß entweihten Bipfeln gwifchen 23 000 und 25 000 Ruf.

Sobald die Rulis mit dem Gepäd herangekommen waren, ließ ich einen meiner Stuhle aufftellen und schwelgte, mich niedersehend, über eine halbe Stunde wonnetrunken in dem Unblid ber nirgend auf ber Erde ihresgleichen habenden

Landichaft, ftumm bas Schicffal preifend, welches mich auf biefen Bunft geführt. Rur eines fehlte mir in jener Stunde Diefes Bludes, nämlich ein Wefen, welches mit mir genießen, mit mir empfinden, gemeinfam mit mir ben Schöpfer biefer fast überirdischen Pracht preisen konnte. Aber ich war unter Larven die einzig fühlende Bruft, unter meinen Dienern mar niemand, der mich verstand. Die mich bealeitenden Nepalefen wandten all biefen munderbaren Bergen, von benen fie mir auch nicht einen einzigen Ramen angeben fonnten, ftunpffinnig ben Ruden und verzehrten, im Schatten eines moosbehangenen Baumes hodend, ihr frugales Frühftnid. Die ift es möglich, fragte ich mich, daß diese Menschen folden Bunbermerten ber ichaffenden Ratur gegenüber falt bleiben? und ich blieb mir bie Antwort ichulbig. aber einige Tage fpater in Rhatmandu die Erfahrung machte, baß zwei ber brei feit Sahren bort lebenben Europäer feine Ahnung bavon hatten, daß fie Tag für Jag von ihren Fenftern aus ben Baurifanfar, ben Ronig aller Berge, por fich faben, und ich ihnen bieje Thatjache erft an ber Sand meiner Rarten beweisen mußte - ba ware mir fast der Berftand itill geftanben.

Imeitausenbfünshundert Fuß hatten wir zum Khatmanduthale hinab zu steigen, und dieser Abstieg war ein recht beschwerlicher sowohl für und Menschen, wie für den mehrsach den Boden unter den Fusen verlierenden Schecken. Mittlerweile wurden die Nebelmassen von den Strahlen der Sonne verjagt und von steiler Höhe unterschied ich deutlich unter mir, neben den drei großen Städten, Khatmandu, Batgaon und Patan, verschiedene ansehnliche Dorsschaften und unzählige siber das ganze Ihal verstreute Gehöfte. Da ist kaum ein Fleck, der nicht kultiviert wäre, überall, soweit das Auge reicht, Baumgruppen, Acker, blühende Gärten und Wiesen. Die Sebene ist vortrefflich durch die beiden sie durchschneidenden Flüsse, den Bagmati und Bischmunati, sowie zahlreiche sich in diese ergießende Bäche bewässert, und nach allem, was ich vom Khatmanduthale gesehen habe, halte ich die Angabe der Repalesen, daß in demselben gegen 500000 Menschen, d. h. über 800 auf den Quadrat-Kilometer leben sollen, für nicht übertrieben.

Wir trafen mabrend bes Abstieges gegen taufend Rulis, Die Zeltlaften und Lagergerät, Tifche, Stühle, Teppiche und Rüchenutenfilien zu bem Jagblager bes Rönigs brachten. Much verschiedene Staatsbeamte, Die fich in Sangematten tragen ließen, begegneten uns, bagegen faben wir mabrend bes gangen Mariches von Bhimpedi bis gu ber fleinen, am Ruße des Chandraghirispaffes im Rhatmanduthale gelegenen Ortschaft Thankot fein einziges Lasttier. In nächster Rabe ber lettgenannten Ortschaft, die wir gegen 11 Uhr paffierten, liegt die verfallene Stadt Kirtipur, ehemals gleich ben übrigen brei großen Städten bes Thales Git eines Rabias und in ber Beidichte Revals befannt burch ben Biberftanb. ben feine tapferen Bewohner ben fie belagernben Gurtas in ben Jahren 1767-68 entgegensetten. Der Burta-Ronig Brithmi Narajan fiel por ben Mauern Kirtipurs, in Die es später ben Belagerern nur burch Berrat gelang Breiche gu legen. Bur Strafe für ihr tapferes Benehmen ichnitten bie wilden Eroberer famtlichen Bewohnern ber Stadt vom Caugling bis jum Greife bie Nafen ab. Altere Nepalefen erzählten mir, daß fie noch viele nafenlofe Kirtipuris gefannt hatten. Beute burfte die Stadt faum 3000 Ginwohner gablen, aber fic wird viel von Unbachtigen befucht, benn es befinden fich in ihr mehrere besonders geheiligte Tempel.

Da mir bis nach Thankot, pon mo aus eine aut gehaltene Strafe gur Sauptftabt führt, ein koniglicher Bagen, und zwar ein gang moberner langgestreckter Landauer mit Batent= achien entgegengefandt worben war, hatte ich ben Reft bes Beges mit burchaus abendlanbischem Komfort gurudlegen Aber ich verzichtete auf die weichen Bolfter ber fönnen. Bivilifation und ichmang mich lieber in ben Sattel, um auf Rabja, ber mich ichon an fo manchen indischen Fürftenhof getragen hatte, auch in bie Sauptstadt Repals als Reiter meinen Gingua gu halten. In bem Augenblicke, als ich eine Die beiben Ufer bes Bagmati verbindende, aus bem Solg bes Salbaumes gebaute und mit Biegelfteinen gevflafterte Brude betrat, wurde auf einem Sugel ein Salut von elf Schuffen gefeuert. Sunderte von Beibern maren am Fluffe mit Bafchen und Bafchefpulen beschäftigt, und ber erfte Ginbrud, ben ich hier und auf meinem Dariche burch bie Stadt von ben Bertreterinnen bes ichonen Geschlechts Nevals gewann, mar ein unerwartet gunftiger. Gin um bie Bufte gefdlungenes, vorn etwas langer als binten berunterhangendes, meifies Baumwolltuch und eine ebenfolche Sade ober ein um bie Schultern gewundener Chaml bilden die am häufigften gefebene Rleibung. Das Saar tragen fie meift in einem lang berunterbangenben. am Enbe mit einer Quafte aus roter Seibe ober Baum= wolle umwundenen Bopf. Die Newar-Beiber befestigen bas ihrige in einem Anoten auf bem Scheitel und fcmuden benfelben vielfach mit einer handaroßen, tellerförmigen, nicht felten mit foftbaren Ebelfteinen befetten Bolbplatte, wie benn überhaupt in Schmudgegenständen, namentlich in Rhatmandu, ein ungewöhnlicher Lugus getrieben wirb. Männer wie Beiber find Freunde von Blumen, erftere tragen biefelben hinter ben Ohren, lettere im Saar. Richt wie fonftwo in Indien verhüllen die Frauen ihr Antlitz, sondern schauen frank und frei in die Welt hinaus, ohne dabei auch nur im allergeringsten zu kokettieren.

Die mannliche Burta-Bevolterung fleibet fich in Sofen und lange mit einer Leibbinde, einem fogenannten Ramarband. um die Bufte gufammen gehaltene Saden aus weißem ober blauem Baumwollftoff, bagu entweder einen loje ums Saupt geschlungenen fleinen Turban ober eine cerevisartige fchwarze Mute aus Tuch ober Camt mit Gold- und bunter Ceibenstiderei. Im Ramarband fehlt bei feinem Die Rationalmaffe, ber eigenartig gefrummte Rufri in ichmargleberner Scheibe. Die Newaris, namentlich die ärmeren Rlaffen, beanugen fich oft mit einem Sufttuch und furger Jade aus Baumwolle ober Wolle, je nach ber Jahreszeit. Als Ropfbededung bient ihnen eine am Rande hochaeichlagene Däte aus hellem Baumwollenftoffe ober eine graue Filgtappe, auch fieht man im Winter nicht felten bei allen Rlaffen tibetanische Belgmugen. Sautfarbe ber Repalejen schwantt von Quittengelb bis Rupjer= braun, hier und ba, namentlich unter bem weiblichen Teile ber Bevölkerung fieht man aber auch ausnahmsweise junge Damen mit pfirficblutfarbenem Teint und roffig angehauchten Bangen.

Recht eigenartig ist das Gewand der Damen von königlichem Geblüt und der Frauen der Vornehmen des Landes. Dieselben winden sich nämlich gegen hundert Ellen breiten weißen Mousselinstosses um die Hüften, und zwar wird diese Masse zarten Gewedes dabei dergestallt aufgedausicht, daß sie einen Umsang erreicht, der zuweilen selbst den der gewalztigsten Krinoline seligen Angedenkens in den Schatten stellt. Der Oberkörper wird durch eine seingestickte, sich eng an den Körper schmiegende Zacke und einen über die Schultern geworfenen seidenen Shawl verhüllt. Zahlloses Geschmeide wie Halssetten,



Königliche Familie. Mepal.

Fingerringe, Ohrgehänge und diademartige Kopfpuhe von oft enormem Werte vervollständigen die Gesellschaftstoilette der nepalesischen grande dame, die übrigens, was Bornehmheit des Auftretens, der Haltung und der ganzen äußeren Erscheinung andelangt, ihren abendländischen Schwestern in keiner Weise nachsteht. Die Königin Mutter, die in jedem europäischen Salon ungeteilte Bewunderung erregen würde, ift noch heute eine Schönheit ersten Ranges.

3ch hatte geglaubt, in einer Stadt von circa 50000 Ginwohnern wurde es ein Leichtes fein, auch ohne Führer ben Weg gur britischen Residentur gu finden. Aber Rhat= mandu ift namentlich in bem von mir zuerst betretenen Stadtteile fo unregelmäßig gebaut, fo meitläufig angelegt, baß ich mahrscheinlich von einem Tempel zum andern giehend noch lange planlos umbergeirrt ware, hatte ich nicht bas Blud gehabt, ichon nach taum einer Biertelftunde einem ber hier lebenden Europäer, bem liebenswürdigen General= Musikbirektor ber Armee bes Landes, einem Englander Dir. Bane, zu begegnen, ber fich meiner in hilfsbereiter Weise annahm. Als ber joviale Berr bemerfte, bag ich überrascht mar, einen General-Mufikbireftor in ber Sauptstadt des von aller Welt abgeschloffenen Revals vorzufinden, nicinte er lächelnd: "Sie glauben gar nicht, wie zwilifiert wir bier in mancher Sinsicht find, wir baben nicht nur brei recht gut ausgebildete Militar: Mufifforps, fondern fogar eine Buhne im Schloffe, auf ber noch por turgem pon ben Damen bes Balaftes Birofle Birofla aufgeführt worden ift. Die Ausstattung ber Operette hat Summen gefostet, mit benen jeber europäische Theaterdireftor renommieren tonnte. Wir haben fogar flavierspielende Pringeffinnen. Ja! ja! ich merte. Gie haben fich Nepal anders vorgestellt, aber Gie werben noch über manches, mas Gie bei uns feben, die Bande überm Kopfe gufammenichlagen."

3d mußte Dir. Gape nun vorerft in fein hubiches Sauschen, in bem er mit feiner Familie ein beneibensmert friedliches Leben führt, folgen und nach guter Sitte mir einen Willfommentrunt frebengen laffen, um bann, begleitet von meinem Birte, für ben inzwischen fein breifigjähriger dinefifder Bonn, welcher trot feines Alters im lettjährigen Trabrennen in Rhatmanbu ben erften Breis bavongetragen hatte, gefattelt worben mar, ju bem mir gur Berfügung gestellten Quartier in ber britischen Residentur weiterzureiten. Muf bem Wege borthin famen wir an bem mit bichtem, furggehaltenen Rafen bedectten prächtigen Barabeplage vorbei, auf bem gerade mehrere Refrutenabteilungen nach Bablen langfamen Schritt übten. Jeber Solbat in Repal hat, bevor er befinitiv in ein Regiment eingestellt mirb, ein Probejahr burchzumachen, nach beffen Ablauf von feinen Borgefetten entichieben wirb, ob er fich für bie militarifche Laufbahn eignet ober nicht. Repal ift eines ber menigen Länder ber Erbe, in denen das Angebot ju biefer Laufbahn bie Rachfrage bei weitem überfteigt, und ich glaube, die Repalefen getroft als bie friegerischste Ration Afiens bezeichnen gu In Rhatmandu wird gebrillt wie in Potsbam gu Beiten Friedrich Wilhelms I., und ber Paradeplat wird nicht leer vom frühen Morgen bis gum fpaten Abend.

Die Ererzierunisorm ber Truppen besteht aus schwarzen, beziehungsweise weißen, baumwollenen, oben weiten und an den Waden enganliegenden Hosen und schwarzbaumwollenen resp. blauwollenen Kitteln mit Kamarband. Als Fußbetleidung sind Lederschuhe allgemein, kleine schwarze Turbane mit umlausendem Wulst aus seinem Silberdraht, bei den

Offizieren aus Golbbraht refp. vergolbetem Silberdraht, bilben bie Ropfbebedung. Un biefem Bulft befestigt tragen bie Solbaten über ber Stirn ein etwa 21/2 Boll hohes und 2 Roll breites filbernes Schild mit getriebenem Bappen.

Die Offigiere führen an ber Stelle ber fil= bernen Schilder folche aus maffirem Golb mit hafelnuggroßen Ebelfteinen als Rana= abzeichen. Go finden wir bei ben Lieute: nants in ber Mitte bes Schilbes einen Smaraab, bei ben Sauptleuten beren zwei, beim Major und Oberftlieutenant 4-5 Cbelfteine, welche lofe am untern Rande bes Schildes hängen, mogegen die Oberften brillantbefette Schilber mit 3 an benfelben hangenben großen, ungefchliffenen Smaragben tragen. Alle biefe Abzeichen find Staatseigentum und reprafentieren gufammen ein, wie fich bei einem ftehenden Beere pon 20 000 Mann benten läßt, recht bedeutendes Kavital. Ich alaube aber, ihr Befamtwert murbe nicht hinreichen gur Beichaffung ber verschiedenen fostbaren Beneralstopfbebedungen. Gie find über und über mit echten Berlen bebedte Belme, an beren Seiten gange Trauben ungeschliffener Burka-Meffer.



Gleinen

Sbelfteine von ungewöhnlicher Große herunterhangen. Die Truppen find mit Enfield : Gemehren und Rufris bewaffnet. Camtliche Baffen, auch die Gefchüte ber Artillerie merben im Arfenal in Rhatmandu angefertigt, Ravallerie ift, einige hundert Ponnreiter abgerechnet, nicht vorhanden. Im Norben bes Parabeplates liegen bie neuen, in europäischem Stil gebaltenen Palaitbauten bes Königs und feines Bremierminifters Maharabja Bir Chum Chere, bes eigentlichen Regenten bes Landes. Der Rönig felbit, beffen voller Titel Daha= radjadhiraja Priti Bi Bitram Shum Shere Jung Bahadur Chah lautet, fpielt mehr die Rolle einer geheiligten Perfon und hat im übrigen bafür ju forgen, baß die Berricherfamilie nicht ausstirbt. Bur Zeit meines Besuches in Rhatmandu hatte er kaum das fünfzehnte Lebensjahr vollendet und mar furs suvor gleichzeitig mit zwei Tochtern feines Bremierminifters in ben Cheftand getreten. Giner alten Vorschrift gemäß barf ber Konig nämlich nie eine Frau allein heimführen, fondern muß ftets zweien gleichzeitig die Sand jum Chebunde reichen. Diefes Bergnugen tann er fich bagegen fo oft leiften, wie er will, falls er nicht, wie bas auch wohl zu Zeiten tommen mag, von feinem Premierminister, ber in biefem Kalle nebenbei bereits fein zwiefacher Schwiegervater ift, an etwaigen Extravagangen verhindert wird. Undrerfeits glaube ich kaum, bag ber jugendliche Landesberr fich irgendwo bei feinen Unterthaninnen einen Rorb holen murbe; benn abgesehen bavon, bag er König von Gottes Gnaden ift, mas ja immerhin bei ber Liebe mit in die Bagichale fällt, ift er ein bildhübscher Junge mit entzüdenden Mugen und eblen, rein arifchen Befichtegugen. Bor bem von Bartanlagen umgebenen ftattlichen Balafte liegt der Rani Pofri, ein großer, ummauerter Teich, auf bem Taufende milber Enten fich ununterbrochener Schonzeit erfreuen, und in beffen Mitte fich ein hubicher Tempel erhebt. Am Dftende des Rani Potri befindet fich die fonigliche Menagerie mit einigen prächtigen Tigern und Leoparben. Begenüber bem Palafte am Gubenbe bes Paradeplates liegt bas Befängnis, und neben biefem erhebt fich ein 250 Guß

hoher Aussichtsturm, von bem aus ich später einen wunderbaren Blick auf die Stadt und ihre Umgebung genoß. Den Palast zu unserer Rechten liegen lassend, ritten wir weiter, kamen an einem bereits längere Zeit vollendeten, aber disher noch boktorlosen, neuerdauten Hospital vorüber, in dessen luftigen Räumen drei von einem Quacksalber behandelte Kranke auf schmutzigen Betten lagen, passierten eine ebenfalls neuerdaute, aber noch undenutzt Bolksschule und gelangten dann, über einen Weideplat trabend, auf dem eine Anzahl geheiligter, silbergrauer Bullen graste, zu der außerhalb der Stadt gelegenen englischen Residentur, die mit ihren Kasernements, Diener= und Amtswohnungen, ihrem Postgebäude, den Küchen und Stallungen u. s. w. eine kleine Stadt sür sich bildet.

Der Resident Major Durand befand sich mit seiner Gattin auf einer Tigerjagd in Terai (er schoß, wie ich später ersuhr, in einem Zeitraum von 6 Wochen mit seiner kleinen Tagdgesesschlächaft gegen 20 Tiger neben einer Anzahl Büssel und anderem Wilde), aber der mit seiner Vertretung beauftragte Residenturarzt Dr. Shore hatte mir brieflich sein Haus zur Versügung gestellt und mir Gastreundschaft sür die Dauer meines Ausenthalts in Khatmandu angeboten. Ich machte in ihm die Bekanntschaft eines ebenso begabten wie liebenswürdigen Mannes und der hübsichen Stunden, die wir allabendlich vor loderndem Kaminseuer sienen bei einem Glase Grog verplauberten, — es blieb natürlich niemals bei einem Glase —, werde ich mich stets mit besonderer Kreube erinnern.

Tags darauf, machte mir ein kleiner, wohlbeleibter nepalesischer Offizier seine Aufwartung, stellte sich mir als Colonel Mahabeer Singh vor und teilte mir mit, er habe mir auf Befehl bes Daharabjas für die Dauer meines Aufenthaltes in Rhatmandu die Sonneurs bes Landes gu machen und mir alles ju zeigen, mas ich zu feben munichte. Da ber tleine Oberft mir einen ungemein fpmpathischen Ginbrud machte und fließend englisch sprach, mar ich natürlich hoch erfreut über Die Zuerteilung eines folden Gubrers. Bleichzeitig überbrachte er mir im Auftrage bes Dabarabias Die Botichaft, bag letterer mich einlübe, ihn im Laufe bes Nachmittags zu besuchen, und baß zu einer mir paffenben Stunde ein königlicher Wagen zu meiner Berfügung geftellt werben follte. Begen 3 Uhr fuhren wir barauf gufammen in ben Balaft, ich im Frad mit Orbensichmud, mein Begleiter in Oberftenuniform mit ebelfteinbesettem golbenen Schild am Turban. Nachdem wir das von Truppen bemachte Palaftthor vaffiert batten, burchfuhren mir einen weiten Sof mit Gartenanlagen und Teichen und bielten por einem impofanten Treppenhaus. Durch biefes gelangten mir in eine große Salle und bann in einen Bruntigal mit Parfettboben, toftbaren Teppichen, Kriftallfanbelabern, Kronleuchtern, und hunderterlei europäischen Runftgegenständen. Un ben Wänden hängen die lebensgroßen, in DI gemalten Portraits verschiedener Könige und Maharadias von Neval. jowie auch ein Bild ber Königin von England, welches ber Maharadia Jung Bahadur bei feinem Besuche in London 1851 von ihrer Majestät als Beident erhalten hatte.

Hier empfing uns General Chundra Sum Shere Jung Bahadur Rana, ein jüngerer Bruder des Maharadjas, bezgrüßte mich auf englisch in herzlichster Weise und teilte mir mit, daß er von seinem die englische Sprache nur schlecht beherrschenden Bruder beauftragt ware, während der Audienzals Dolmetscher zu fungieren. Er sah in seiner goldstrogenden

Unisorm nach europäischem Schnitt mit golbenen Fangschnüren und verschlungenen Uchselstüden sehr stattlich aus und ist — etwa 30 Jahr zählend — ein auffallend schöner Mann, obzgleich seinem Gesichte ein gewisser Jug von Grausamkeit nicht abzusprechen ist.

In einem an ben Prunffaal ftogenben Salon mit bucherbelabenen Tischen und mobernen Leberfesseln fam uns

ber Maharabia Bir Chum Shere Jung Bahabur Rana entgegen, reichte mir bie Sand und bie Unterhaltung begann. Nachbem wir über bie erften Begrüßungsfor= men und Komplimente hinweggekommen waren, zeigte mir mein Wirt alle mog= lichen intereffanten Begenitanbe. Bilber. Waffen | und nepaleiiiche Brongen. Er erfundigte fich eingehend nach meinem Baterlande, erflärte einer ber größten



Maharadja Bir Shum Shere.

Berehrer Kaiser Wilhelms bes Zweiten zu sein und bedauerte nichts lebhafter, als daß es ihm wegen Überhäufung mit Regierungsgeschäften nicht möglich sei, einmal nach Berlin zu kommen, um einer Parade des Gardesorps beizuwohnen. Als ich ihn fragte, ob ich auch dem Könige meine Auswartung machen könne, erklärte er, Se. Majestät seien erstens noch zu jung und zweitens als Ehegatte zu sehr beschäftigt, um Audienzen erteilen zu können.

Nach etwa einstindiger Unterhaltung verließ ich den Esters, In indischen Fürkenhöfen I.

Palast mit der Empsindung, daß es in Europa eine ganze Anzahl Fürstenhöse giebt, an denen es weit weniger "chie" und stilvoll zugeht wie an dem Hose des Maharadjas von Repal.

Die Civilisation ist hier ja geradezu beängstigend, dachte ich bei mir, als ich, von meinem Dersten und dem Bruber des Maharadja gesolgt, wieder ins Freie trat, und ich sann wohl sagen, es war mir eine Wohlthat, später zu vernehmen, daß kurz vor der mir erteilten Audienz ein Onkel des Königs, der sich irgendwie missliedig gemacht hatte, auf Allerhöchsten Besehl von zwei zu diesem Iwede gedungenen Afghanen im Palaste mit Knütteln totgeschlagen worden war. Das war doch etwas Apartes, an abendländischen Hösen Unerhörtes; und die teise, um Außergewöhnliches zu erleben, war von Stund an Khatmandu eine noch weit interessantere Stadt sin mich als bisher.

Im Laufe bes Nachmittags wohnte ich einige Zeit bem Ererzieren ber einzelnen Regimenter bei und fonnte babei nicht unterlaffen, bem Oberften gegenüber mein Erftaunen über die munderbare Pragifion, mit ber alle Befehle ausgeführt murben, ju außern. Befonbers überraichte mich bas Aussehen ber Truppen, benn bie Burtas, bie ich bisher in Indien fennen gelernt hatte, waren burchweg fleine, gedrungene Leute, mit unvertennbar mongolischen Besichtszügen, mahrend ich hier fast nur schlanke Geftalten mit mehr ober weniger arifchem Typus fanb. Diefes Ratfel lofte mir mein Begleiter, indem er mir mitteilte, daß man in Nepal vorzugsmeife bie Mitglieder ber bochften Raften, Die Parbatis, als Refruten anwerbe und bag bie Leute, welche Dienfte in ber indischen Armee annahmen, meift Nachkommen ber Newaris, Limbus und anderer eingeborenen Stämme feien. Sämtliche Rommandos werben in englischer Sprache gegeben, und faft alle Offiziere

wie Unteroffiziere find in ben englischeindischen Regimentern ausgebildete und bort penfionierte Solbaten. alauben, eine Armee von 20000 Mann mußte einem Lande wie Nepal ein horrendes Beld toften. Aber man hat fich bie Sache praftifch eingerichtet; benn ber Solbat erhalt feinen Cold, fondern ein Stud Regierungsland, für beffen Rutnieftung er obendrein noch Steuern zu gablen bat, fo baß er nicht nur fein bares Belb toftet, fonbern umgefehrt noch foldes in ben Staatsfadel liefert. Rebenbei fei bemertt, bag Die jährliche Revenue Repals auf 20 Millionen Mark geschätt wirb. Große Cummen toften bem Staate bagegen bie Benerale und anderen hoben Offiziere, Dic, wie beifpielsmeife mein Oberft Mahabeer Singh, wegen Mangels toniglichen Blutes in ihren Abern anftatt eines boberen Ranges von Sahr gu Sahr höhere Bulage erhalten. Letterer ergablte mir, bag er per Monat 10000 Rupien, also ca. 15000 Mart bezoge, über ben Rang eines Oberften aber nie binaustommen fonne. Bleichzeitig erfuhr ich von ihm, bag er bis por furgem nepalefischer Befandter am Sofe bes Dalai Lama (bes Papftes ber Buddhiften) in Lhaffa, ber Sauptstadt Tibets, gemefen fei, was mich gang befonders intereffierte, ba es ichon lange in meiner Absicht lag, ben Berjuch zu machen, bem in ben letten 40 Sahren von feinem Europäer betretenen Rom ber buddhiftischen Rirche einen Besuch abzustatten.

Nach Oberst Mahabeers Angaben ist der Marsch von Khatmandu wegen der Überschreitung einiger sehr hoher Schneepässe nur in der heißen Jahreszeit möglich und dauert bis zum Mount Everest 14, die Lhassa im ganzen 40 Tage. Der Weg ist für Last= und Reittiere gangdar. Lhassa sehre Stadt von ca. 20000 Einwohnern, das Leben daselbst als kostspielig und langweilig. Vom Dalai

Lama war er mehrfach empfangen, bei jedem Empjang mit Thee bewirtet und mit einem etwa 10 Meter langen und 60 Centimeter breiten Shawl aus himmelblauer, gemufterter dinefischer Seibe, einem fogen. "Sata" ober "Rata", beschenft worben. Er hatte eine febr umfangreiche Sammlung tibetanischer Gegenstände mitgebracht, die er eines Tages in feinem Saufe für mich aufstellen ließ, um fie mir ichlieflich als Beichent anzubieten. In einer Anwandlung von Beicheibenheit schlug ich leiber biefes großartige Anerbieten aus und begnügte mich mit bem Abichnitte einer Rata, mit einer tibetanischen Theeschale und einigen alten Gilbermungen. Rach Ausfage meines Bewährsmannes nink ber Golbreichtum in ber Umgegend Chaffas ein gang außerorbentlicher fein. Als Ruriofum ergablte er mir, bag bie Bolbfucher nicht felten, wenn fie ein gang befonders großes Stud biefes mit Recht fo beliebten Metalles fanben, basielbe wieber vergrüben. aus Furcht, Die Gotter ju ergurnen. In einem ber vielen Tempel Phaffas foll fich ein Goldtlumpen im Bewicht pon 40 Pfund befinden. Relata refero!

Den Abend benutte ich, wie auch so manchen der folgenben Tage, zu einem Besuche der ehemals von einer Mauer umgeben gewesenen inneren Stadt, durch die mich bis dahin mein Beg noch nicht geführt hatte, denn das Gefängnis, der Karadeplat, der Palast des Maharadja und die britische Reisbentur liegen außerhalb des eigentlichen alten Khatmandu.

Ich zögere nicht, diese Altstadt Khatmandus für eine der merkwürdigsten Städte zu erklären, die ich kenne, nebenbei für eine der wenigen Städte, die man nicht mit Worten schilbern kann. Man muß Khatmandu gesehen haben, um zu verstehen, welchen Reiz es mit seinen Hunderten von Tempeln, seinen mit reichem Schnikwerk bedeckten Häusern, seinen engen,



Tibetanifcher Cama.

allerdings auch recht ichmutigen Baffen, feinen Blaten, Balaften und armfeligen Butten ausubt. Die Stadt hat ein eigenartiges Beprage, und wenn fie auch mit Girinagar, ber Sauptstadt Rajdmirs, in Bezug auf ben landichaftlichen Reis ber näheren Umgebung nicht wetteifern fann, jo bietet fie boch in ihren Bauten, bein Charafter ihrer Architeftur, wie in ihren Bolfstoven foviel bes Reuen, Driginellen, baf ich bei jeder Durchwanderung vollauf meine Rechnung fand. Mirgendwo in Indien fieht man eine abuliche Bauart, wie in Repal, nirgende einen folden Reichtum an Solzbildhauerei und Schnigerei. Dazu tomint, bag ber von Weften tommende Reifende bier jum erften Dale ben fogenannten Pagobenftil mit ftodwerfartig fich über einander erhebenden Dachern fennen lernt, den man fonft nur in Burma, China, Rorea und Japan findet. Rurgunt man ift bier in eine andere Welt verfett, fieht etwas, mas von allem bisher Bejebenen abweicht, und hat nebenbei bas angenehme Befühl, daß bas, mas man erblickt, bis jum heutigen Tage von verhältnismäßig wenigen Guroväern gefehen worden ift.

Die Stadt soll 723 Jahre nach Chr. Geb. von Maharadja Gunakamadeva gegründet worden sein, ist scheinbar nach keinem bestimmten Plan gebaut und insolgedessen allein schon in hohem Grade malerisch. Die meisten Straßen sind eng und insosen schwinze, als aller Unrat zu beiden Seiten aufgehäust wird, obsichon man in der Mitte ohne Befürchtung, sein Schuhzeng zu beschmutzen, hindurchgehen kann. Die wenigsten Straßen sind für Fuhrwerke passerbar. Während der Bormittagöstunden ist die ganze Stadt mehr oder weniger em Marktplat, und der Berkehr ist dann ungemein lebhaft. Die meisten Leute kommen allerdings wohl in der Hauptsche, unr zu sehen, ob jemand anders etwas kauft und wer dieser

jemand ist, anstatt selber zu kaufen; benn die Handelsgeschäfte schienen mir recht flau zu gehen. Unter den zum Berkauf gebrachten Felde und Gartenfrüchten sand ich Mais, Erbsen, Kartosseln, Zwiebeln, Rettiche — letztere von enormer Größe, bis zu 8 Pfund wiegend —, Turmerik, Ingwer, Erdnüsse, Kardamom, roten Pfesser, Bananen, Quitten, Orangen und Ananas. Die gangbare Münze ist neben der nepalesischen Rupie, die nur den halben Wert der indischen darstellt, letztere und das indische Zwei-Annastück.

In der Mitte der Stadt steht der alte königliche Palast, ein finsteres Gebäude, an dessen Singang neben dem von einem Sonnenschirm überdachten Gotte Hanuman ein Gurka mit mächtigem Holzstade Wache hält, um jedermann den Weg zu versperren, der sich untersangen sollte, den Versuch zu machen, hier undesugterweise einzudringen. Manch einer freislich, dem man den Sintritt nicht verwehrte, hat diese Auszeichnung mit dem Tode büßen müssen. Allein am 14. Sepztember 1846 ließ Jung Bahadur hier 31 der einslußreichsten, vornehmsten Männer des Landes, die seinem Shrgeize im Wege standen, niedermeteln.

In nächfter Nähe des Palastes besinden sich verschiedene recht hübsche Tempel mit reichen Solzschnitzereien, welch' lettere jedoch leider neuerdings vielsach übermalt worden sind und dadurch bedeutend verloren haben. Ich habe schon bemerkt, daß es in Nepal weder einen reinen Brahminismus, noch einen reinen Buddhismus giebt; beide Neligionen haben sich mehr oder weniger verschmolzen. Selitten hat zweizellos am meisten der Buddhismus, was schließlich tein Bunder ist, da selbst die ehemaligen Fürsten Nepals, die Newari Radjas, ausschließlich Sindus waren und da Anhänger ihrer eigenen Religion begreissicherweise trop aller Toleranz bessere

Chancen bei ihnen hatten als ihre übrigen, sich größtenteils zum Bubbhismus bekennenden Unterthanen, so daß aus den Reihen der letzteren viele aus persönlichem Interesse zum Glauben ihrer Herren und Gebieter übertraten.

Die iconften Tempel ftammen famtlich aus ber Beit ber Newaris, benn bie bas Land fpater erobernben Burfas haben von ieher für bie Rriegefunft mehr Berftanbnis als für bie Bautunft bemiefen und nicht nur faft garnichts auf bem Bebiete ber letteren geleiftet, fonbern jogar viele ber foitbariten Baubentmäler ihrer Borganger in barbariicher Beife teils gerftort, teils ihrem Beichmad entiprechend abgeandert, fo namentlich in vielen Tempeln die Bolgichnitereien mit bidem Raltbrei übervinselt, um badurch ben Blauben gu ermeden, fie feien aus Stud bergestellt. Die menigen neueren Tempel ber Burtas find meift verichlechterte Ausgaben berühmter Tempel in Benares u. f. m., Die mobernen öffent= lichen Bebäude und Balafte bagegen charafterloje Bauten in europäischem Stil. Man fagt, es gabe in Repal mehr Tempel als Säufer, mehr Gobenbilber als Dienfchen, eine Behauptung, die ich nach ben von mir in Rhatmanbu, Batgaon und Batan gemachten Beobachtungen nicht in 3meifel zu gieben mage.

Die meisten ber älteren Tempelbanten sind in ihrem Außeren ungewöhnlich anziehend, in ihnen selbst herricht aber in ber Regel ein Schmut, ber jeglicher Beschreibung spottet, namentlich in benjenigen Tempeln, in benen ber einen ober anberen Gottheit Schlachtopser bargebracht zu werben psiegen, und in benen infolgebessen bas geronnene Blut von geopferten Hühnern, Ziegen und Büffeln zuweilen nicht nur zollhoch am Boben steht, sondern auch das Bild der damit besprigten verehrten Gottheit über und über bedeckt. Der

brahminische Götterfultus ist mir nirgend in so wiberwärtiger Form entgegengetreten wie hier. Über ben Eingängen mancher ber alten Newar-Tempel sindet man mit Nägeln und Stricken besestigt ein wohlassortiertes Lager aller nur beukbaren Haus-haltungsutenstlien u. s. w., wie Teller, Schüsseln, Kannen, Blasebälge, Leuchter, Nachtgeschirre, Lössel, Gimer, Vorlegeschlösser, Sonnen: und Regenschirne und weiß der Himmel, was sonst noch. Alle diese Gegenstände sind Geschenke, die dem Tempel von buffertigen Sündern oder opferwilligen Gläubigen gemacht worden sind.

Begreiflichermeife ift in einer folden Tempelftabt wie Rhatmandu fein Mangel an Bettelmonden, Fafirn und jonftigen frommen Tagedieben. In bem Saufe eines bem Machendranath, ber populärsten Gottheit ber Newaris, und bem Schuppatron bes Landes errichteten Tempel begegnete ich eines Morgens einem Pilger, ben ich am liebsten, fo wie er por mir ftand, eingepact und meinem Freunde Baftian für bas Berliner Mujeum für Bolferfunde gugeschickt batte. Die Lenden mit einem buntbedrudten Stud Rattuns um: gürtet, ben Oberforper in einen alten, roten englischen Solbatenrod gezwängt und über biefem ein negartiges Bewand aus zusammengereihten Anochenftuden tragend, filberne fingerdicke Ringe an ben Enteln und eine Krone aus ebenfalls aneinander gefügten Anochenteilen auf dem Ropfe, Beficht und Sande mit Afche beschmiert, in ber Linken einen eifernen Dreigad haltend, ichritt er mit einer flachen Trommel, an ber an einem furgen Strict eine Solzfugel hing, Die er abwechselnd gegen die beiben Trommelflächen schlagen ließ, einen Seidenlarin vollführend, zwischen ben fich um einige bronzene Bebetmühlen brangenden Andachtigen einher, um fich von biefen fleine Gaben von Reis in feinen ihm von einem Anaben nachgetragenen, auf ein recht ansehnliches Daß zugeschnittenen Bettelfad werfen zu laffen.

Zweifellos ber sehenswerteste bubhistische Tempel Nepals ist ber 21/2 Kilometer im Westen Khatmandus auf bem Swapambhu Hügel gelegene Sambunath Tempel.

Bom Gufe bes Bugels gelangt man auf einer Steintreppe von 84 Stufen ju einer Mondemohnung und von hier, nachbem man weitere 474 einer zwischen Wald fteil berganführenden Treppe überwunden hat, jum Tempelhofe. in beffen Mitte fich bie fogenannte Chaitna erhebt. wir folde Chaitnas, bie als bie Urform aller bubbhiftischen Bagoden angesehen werben burfen, ju vielen Sunberten in Repal finden, jo fei an biefer Stelle eine furze Befchreibung berfelben geftattet. Der charafteriftifche Teil einer Chaitya ift ber aus einer maffin gemauerten Salbfugel bestehenbe Unterbau, Die "Garbh", in deren Innern bei ber Erbauung ber Chaitna Buddhabilber, Getreibe und allerlei Roftbarfeiten eingemauert wurden. Die Garbh bes von uns besuchten Sambunath: Tempels hat einen Durchmeffer von 50 und eine Sohe von 25 Ruf. Muf ber Barbh fteht ber Toran, ein würfelformiges, in biefem Falle vergolbetes Dauerwert, an beffen vier Geiten ftets je zwei Augen entweber gemalt, ober burch Stud hergestellt find, welche bie Allgegenwärtigkeit Abi-Buddhas andeuten follen. Der Joran wiederum bient einem turmartigen Chura mani genannten Aufbau aus 13 fich nach oben verjungenben Stodwerten als Bafis. Diefe Stodwerke follen bie 13 bubbhiftischen Simmel reprafentieren. Befront ift die Chura mani von einem vergolbeten Metallnetwert in Form einer Glode ober eines Schirmes, ber Ralfa, die in einem Rnauf in ber Bestalt einer Lotosblume. einer Connentugel ober einer Mondfichel ihren Abichluß findet. Die Kalsa ruht direkt auf einem in die Garbh eingemauerten, die Uchse des ganzen Bauwerks bilbenden Baumkamm. An den vier Kardinalpunkten der Garbh unseres
Tempels sind Schreine angebracht, in denen die lebensgroßen,
vergoldeten Bildnisse sühender Buddhas untergebracht sind.
Über Nacht werden diese Schreine mit kettenpanzerähnlichen,
eisernen Borhängen verschlossen. Zu zwei Seiten der Chaitya
erheben sich auf quadratischer Grundsläche hohe, kegelsörmige
Bauwerke mit vergoldeten Spitzen, beides der Göttin Partadur
geweihte Tempel, im Bordergrunde liegt auf einem drei Fuß
hohen, zylindrischen Sociel der einem Doppelscepter gleichende,
jechs Fuß lange Donnerkeil des Indra aus vergoldeter Bronze.

Rund um die Chaitna gruppieren fich Tempel, Monches wohnungen und Rafthäufer für Pilger, bie ftets in großen Scharen jum Sambunath wallfahrten, um bier ihre Opfergaben in Bestalt von Blumen und Reis nieberzulegen. Für die Bertilgung ber geopferten Reisförner jorgen Sunberte von Affen, Enten und Tauben, Die gum Tempel gehören und, wie fich benten läßt, auch ihrerseits bagu beitragen, baß es felbst bier, wo feine Tieropfer gebracht werben, nicht nach Lawendel buftet. Gehr niedlich nahm fich eine ihr Rleines faugende Affenmutter auf bem Saupte eines ber goldenen Buddhas aus. In ber Sauptsache wird ber Tempel von Newaris und Bhutias besucht, boch begegnete ich baselbst auch vielen Tibetanern. Die Frauen berfelben zeichnen fich burch reichen geschmadvollen Schmud aus, auch fab ich bei einigen Damen fehr mertwürdige, ihrer Form nach an die Babel ruffifcher Trontas erinnernbe, bogenformige Ropfpute, bie mit Banbern und Riemen in aufrechter Stellung über bem Saupte ber Tragerinnen in Balance gehalten merben. Sie find meift in überreicher Weife mit Rorallen, Turtifen und Malachitstüden bejett. Ein aus Lhaisa abkommandierter Lama ist mit der Unterhaltung des in zwei, mit zerlassener Butter gefüllten, kupfernen Pfannen brennenden ewigen Feuers betraut. Sollte dieses trot aller Borsicht dennoch einmal erlöschen, so muß Ersat aus dem 6 Kilometer von Khatmandu entsernt gelegenen tibetanischen Tempel in Bodhnath herbeigeschafft werden.

Der Sambunathtempel wird von den Tibetanern weniger ju Ehren Buddhas als wegen ber Sindugöttin Gitla, ber hier ein Altar errichtet ift, befucht. Sitlas Aufgabe besteht barin, Die fie anrufenden Bilger por ben Blattern gu ichuten. Sie macht icheinbar feinen Unterschied zwischen Sindus und Buddhiften, benn bei beiben erfreut fie fich gleicher Popularität, und ftets brangt fid eine aus ungeimpften Bertretern und Bertreterinnen ber verichiebenften Ronfeffionengufammengefette Menge in ihren Tempeln. 3ch beobachtete hier eine fehr prattifche Tibetanerin, welche ber Böttin Reis opferte, Diefen aber nicht ben Affen und fonftigem Tempelgetier gonnte, fondern bie mit vollen Sanden ausgestreuten Korner von ihrem por ihr ftebenden Jungen in feiner Belgmute mieber auffangen lieft. Bu beiben Seiten bes Sitlatempels find große, aufrecht ftebende Bebetmühlen befestigt, die beftanbig von Bläubigen in Umbrehung gehalten werben. In Tibet werben Diefe Mühlen vielfach mit Baffer ober Bind getrieben, jo daß die frommen Buddhiften jeglicher Mühe beim Berrichten ber Bebete überhoben find.

Der von Libetanern am meisten besuchte Wallfahrtsort ift ber bereits erwähnte Tempel in Bobhnath, ber gleichzeitig einer ber größten Nepals ift. Er hat einen Umfang von über brei Kilometern. In einer Außenmauer eingelassen find gegen 40 Nischen mit je 5 Gebetmuhlen. Als ein gott-

gefälliges Werf gilt es, mehrmals um biese Mauer herumzulausen und dabei jede einzelne Mühle in Bewegung zu setzen. Die nach Ahatmandu kommenden Tibetaner beziehen meist in der Nachbarschaft dieses Tempels Quartier, und



Bandgebetmuhle ans Cibet.

manchen Besuch habe ich ihnen hier in ber Soffnung abge= ftattet, Belegenheit gu finden, ben einen ober anderen ihrer intereffanten Begenftanbe für meine Sammlung zu erftehen. Leiber fah ich mich in biefer Boffnung bitter getäuscht, benn die guten Leute wollten fich für fein Belb von ihren Schäten trennen, und ich habe von ihnen nichts anberes als eine ziemlich roh gearbeitete fupferne Sand: gebetmühle und einen Turfifenidmud beimgebracht.

Bas der Tempel von Bodhnath für die Tibetaner, das ist der 5 Kilometer östlich von der Hauptstadt am linken User bes Bagmati ge-

legene Tempel ber Pashupatinata für die Hindus. Pashupati ift ein kleines, verfallenes, schmutiges Städtchen, auf bessen Straßen sich mehr Schweine als Menschen zeigen, aber Schnutz hat bekanntlich noch nirgendwo in der Welt die Heiligkeit eines Ortes zu beinträchtigen vermocht, geschweige denn in Nepal. In unmittelbarer Nähe

bes Ortes fieht ber geheiligtste Tenwel bes Landes, ein Tempel, ju bem Bilger aus allen Teilen Indiens jahraus jahrein herbeiftromen, und an ben Ufern bes bier in engent Bette zwischen 80-100 Ruß boben Ufern feine Baffer porübermalzenden Bagmatis erftreden fich die aus gehauenen Steinen forgfam gefügten Ghats gur Berbrennung ber Leichen aller in Rhatmandu und Umgegend verstorbenen Sindus. Über ben Bluß führen zwei folibe Steinbruden, von benen aus man ben Berbrennungeprozeß in Rube beobachten fann. Bu Dutenben fieht man bier Bahren mit Sterbenben, Die vielleicht Sunderte von Meilen weit hergeschleppt worden find, fteben, umlagert von Bermandten, welche auf ben letten Mugenblid marten, um ben Rranten bann, mahrend fein Lebenslicht gerabe am Erlofchen ift, mit ben Füßen in Die geheiligten Fluten ju tauchen. Buweilen foll es auch portommen, daß die gartlichen Bermandten, nachdem ihnen die Beit lang geworben ift, ben Kranten, ben man mit einem folden Aufwand von Zeit, Kraft und Beld berbeigebracht hat, um ihm Gelegenheit ju geben, an biefer geheiligten Statte nun auch wirklich ju fterben und verbrannt ju merben, mit bem Ropf auftatt mit ben Gufen ins Baffer tauchen, um auf biefe Beife bie Angelegenheit etwas gu beichleunigen. Am jenfeitigen Rluftufer führt eine breite. stattliche Steintreppe von 111 Stufen in einen schattigen Sain, mit ungahligen bem Andenken Berftorbener errichteten Tempelchen. Reben jedem berfelben hangt eine große Brongeglode, mahrend bas in Stein gehauene Bilbnis eines Bullen por bem Gingangsthore fteht. Bahllofe Mffen treiben auch bier ihr Beien, und laut erfüllt ihr ichriller Schrei die Luft,

Noch nicht allgu lange ift es her, bag auf ben am Fluffe liegenben Ghats neben ben Leichen ber Männer auch bie

Witwen berselben lebend auf den Scheiterhaufen gelegt wurden, um ihren Gatten in den Tod zu folgen. Diese ehemals unter den Hindus allgemeine Sitte, das "Sati", ist, nachdem sie in Indien von der englischen Regierung abgeschafft worden, auch in Nepal allmählich aus der Mode gekommen, und nur vereinzelt kommt es heute noch in entlegenen Teilen des Landes vor, daß eine Witwe den Flammentod, dem sie früher nicht entrinnen konnte, dem Witwenstande vorzieht. Von dem soeben beschriebenen Tempelhain blickt man hinab auf den Fluß und den am linken Ufer liegenden Tempel der Pashupatinata, dessen vergoldetes Dach, im Sonnenschein strahlend, sast Auge blendet.

Wieder zum Fluffe hinuntereilend, trat ich, ba bie Tempelpforten offen ftanben und niemand perfuchte, mich am Eintritt zu verhindern, in eine von terraffenformig über einander liegenden Sofen gebilbete Unlage mit fteinernen Schreinen und vericbiebenen Berfen indifder Bilbhauerfunft. In ber Mitte ber Anlagen ftand ber goldgebectte Tempel im Pagobenftil, ber burch vier herrlich gearbeitete, machtige filberne, teilmeife vergolbete Doppelthuren geschloffen mar. Bor bemfelben gewahrte ich bas vergolbete Bilbnis eines Bullen von etwa gebnfacher Lebensgröße, binter biefem einen zweiten Bullen in Liliputformat. Begreiflicherweife intereffierte mich die Architektur des Tempels, namentlich die auffallend icone Ornamentit ber filbernen Thuren auf bas lebhaftefte. und fo nahm ich benn fofort meinen photographischen Apparat, einen jogenannten "Robat", ben ich mir von Calcutta hatte nachsenden laffen, von ber Schulter, um einige Aufnahmen ju machen. Raum hatte ich mich jeboch aufgestellt, als ich auch icon bemertte, daß die wenigen anwesenden Tempel= besucher fich zusammen rotteten und fich anschickten, eine



Tibetanifdier Tempel in Bodhnath. Urpal.

brobenbe Saltung gegen mich anzunehmen. Es bedurfte feiner besonderen Erleuchtung meinerseits, um zu erfennen, baß hier jemand bie Rolle bes Saustnechts aus bem Rubierland mir gegenüber zu fpielen entschlossen fei, und ba ich wußte, bag mit ben Sindus in ihren Tempeln nicht gut Rirfden effen ift, ftedte ich meinen Robat wieber ein und trat ben Rudmarich an, um mir bie Tempelanlage lieber noch einmal von außen anzuseben. Ich hatte bie Thorschwelle noch nicht völlig überichritten, als auch bie Bforte von innen laut frachend hinter mir ins Schloß fiel, fo baß ich recht unfanft auf Die Strafe flog, mabrend gleichzeitig von ber versammelten Menge nicht mifiguverstehenbe Laute ber Bermunichung gegen mich ausgestoßen murben. Ohne mich weiter um die fanatische Bande ju fummern, bestieg ich rubig meinen außerhalb bes Tempels angebundenen Rabia und trabte, bem Borfall feinerlei meitere Bedeutung beilegend, beim nach Rhatmandu.

Erst am solgenden Morgen ersuhr ich, was ich angerichtet hatte, als nämlich Oberst Mahabeer Singh ganz gegen seine Gewohnheit schon in frühester Stunde erschien, mich beglückwünsichte, daß ich gestern ohne Prügel, Messerstiche und Steinwürse davongekommen sei, und mir mitteilte, ich habe durch mein Betreten des Pashupatinatatempels die geheiligtste Stätte des Landes entweiht, er komme, mich im Auftrage des Maharadjas inständigst zu bitten, im Interesse meiner Sicherheit nicht mehr ohne Begleitung auszugehen, vor allem aber mich nicht wieder in einem der Hindutempel sehen zu lassen.

Dann erzählte er mir, wie der brahminische Hohepriester bes Landes, der "Guruji", als er heute früh in den Palast gekommen sei, um wie gewöhnlich den König und Maharadja 336 Nepal.

aus feiner hohlen Sand geheiligtes Bangesmaffer, wie foldes auch jum Baichen ber Bogenbilber Bermenbung findet, trinfen ju laffen, nach beenbeter Ceremonie Rlage geführt habe, daß ein Ungläubiger, ein outeast, gestern in bas Innere des Bashupatinatatempels eingebrungen jei und damit den Tempel geschändet habe. Man habe infolge Diefes Borfalles ben Entichluß gefaßt, ben mit ber Sutung Des Beiligtums betraut gemejenen Briefter aus ber Rafte auszuftogen, ben Tempel felbft aber, beffen über gang Indien verbreiteter Ruf jest auf bem Spiele ftunde, fur fieben Tage ju ichließen und mahrend biefer Beit eine grundliche Reinigung besielben mit Rubertrementen vornehmen gu laffen. Bleichzeitig habe er ben Maharadia ersucht, mich von dem Unbeil, welches ich - wie er annehme - ohne Wiffen und Willen angerichtet, in Renntuis zu feten und mich vor weiteren Tempelentweihungen zu marnen.

Mir war die Sache im höchsten Grade unangenehm, da ich stets auf meiner Reise das Möglichste gethan hatte, alles zu vermeiden, was einer Richtachtung der religiösen Gefühle Andersdenkender gleich schen konnte, ich bat daher den braven Obersten, dem Maharadja sowohl wie dem Guruji mein aufrichtiges Bedauern über den Vorfall auszusprechen und den Herren die Versicherung zu geden, daßes einen reuigeren Sünder wie mich in Nepal nie gegeben habe. Mahabeer Sinder wie mich nach Kräften und meinte, ich brauche mir die Angelegenheit nicht weiter zu Herzen zu nehmen, denn, wie er mir im Vertrauen mitteilte, habe sich der Maharadja nehst seinen Brüdern sogar höchlichst über den Vorfall amüsiert, besonders wohl deswegen, weil sie, als nicht zur allerhöchsten Kaste der Brahminen gehörend, vom Guruji selber nicht in den Pashupatinatatempel hineins

Mepal. 337

gelassen würden. Man bate nich jedoch, den Besuch nicht zu wiederholen, denn der englische Resident, der vor einigen Jahren versucht habe, nur von außen eine Stizze des Tempels aufzunehmen, wäre von der fanatischen Menge gar übel zugerichtet worden. Jedenfalls könnte ich mit einem gewissen Sedoz behaupten, der erste und wahrscheinlich auch letzte Europäer zu sein, der das Innere dieser geheiligten Anlage betreten habe.

Nachbem meine Zerknirschung allmählich verflogen mar. überlegte ich fofort, wie ich am besten aus ber Not eine Tugend machen fonne, und entschloß mich, die Belegen= beit ju benuten, bem Buruji, ben ich fehr gern fennen lernen wollte, ba mir allerhand wunderbare Beschichten über feine Perfon und feinen nicht allgu moralischen Lebensmandel ju Ohren gekommen maren, meine Aufwartung zu machen. Bebacht - gethan! Dhne Beit zu verlieren, machte ich mich auf ben Beg zu feinem Balafte, um mich ihm versönlich als reumütigen Tempelichander porzuitellen. 3ch flopfte an ein fleines Bolgthor, ein alter Pförtner öffnet, giebt mir auf meine Frage, ob feine Emineng daheim feien, bejahenbe Antwort und verschwindet mit meiner Karte, um mich angumelben. Nach etwa fünf Minuten kommt er mit halb verlegenem halb entruftetem Befichte gurud und erflart, ber Berr Buruii laffe mir fagen, er fei feit mehreren Tagen verreift, und ichlagt mir die Thure por ber Rafe gu. Nach biefer nicht leicht mißzuverstehenden Ablehnung habe ich feine weiteren Bersuche gemacht, mich bem verstimmten Dberpriefter gu nabern, um mir feine Bergeihung und feinen Segen gu erfleben.

Am Nachmittage besselben Tages brachen König und Maharabja mit großem Gesolge zur Jagb in Terai auf-Eters, An indigen Fürstenhöfen I. Da ber jugendliche Berricher bei biefer Belegenheit feinen erften Tiger ichiefen follte, wurde die gange Ungelegenheit als eine Saupt: und Staatsaftion behandelt, und gegen gehntaufend Menichen, Rulis, Colbaten, Diener, Dlufitanten und Tängerinnen follten im Lager verfammelt fein, abgefeben von einigen Sundert trainierter Jagdelefanten. Bom Dberften Dahabeer erfuhr ich, daß man über circa vierhundert Sagd= elefanten in Reval verfüge, daß die meiften berfelben tigerfest feien, daß beißt teine Furcht vor Tigern zeigten, bingegen rhinogerosfeste Glefanten gu ben größten Geltenheiten gehörten. Der Elefant fühle fich gegen bas ihn angreifenbe gepangerte und gehörnte Ungetum, welches meift versuche, ihm mit bem Born ben Leib aufzuschligen, wehrlos, mahrend ein Suftritt feinerfeits genüge, ben Tiger tampfunfahig gu Für die Bewohner bes Terais ift eine berartige fonigliche Sagt eine ichwere Beimfuchung, benn fie haben wochenlang die im Lager untergebrachten Menichen und Tiere zu verpflegen, ohne irgendwie bafür entichädigt zu Much einige ber Damen bes Palastes fab ich, in Wolfen weißen Duffelins ichwebend, in offenen Bagen bie Resideng verlaffen, um bis jum Chandraghiripaffe ju fahren und von bort die Reife ins Lager in Canften fortgufeten. Während ber Abfahrt ber Berrichaften murbe Salut für ben Ronig, Maharadja und jeben einzelnen Bringen gejeuert.

Mit ber Regierung des Landes war für die Dauer ber Abwesenheit des Regenten Bir Shum Shere bessen ältester Bruder, General Dep Shum Shere, betraut worden. Giner Ginladung desselben folgend, suhr ich in Begleitung meines Obersten in einem Königlichen Wagen nach dem etwa 1½ Kilometer im Südwesten der Stadt am User des Bagmati gelegenen Palaste Thapatali, der mit seinen Hösen, Gärten

Menal. 339

Bavillons, Dienerwohnungen, Glefantenftallungen und Rafernen eine Grundfläche von mehreren Quabrattilometern bebedt und ehemals bem größten Mann ber nepalefischen Beschichte Jung Bahabur als Residenz gedient hat. Thapatali ift eine in fich geschloffene fleine Stadt, in ber mehrere taufenb Dienichen leben.

Die Repräsentationeraume bes Commander in Chief of

- biefen Titel ichrieb mir Beneral Dep Shum Shere fpater beim Abichiebe auf feine Photographie - liegen im erften Stod eines lang: geftrecten Bebaubes und find europäisch eingerichtet. Der Beneral, ein ziemlich forpulenter, autmütig breinschauender Berr von 28 Sahren mit blauer Brille. empfing mich in großer Uniform und nötigte mid, neben ihm auf einem fo=



General Dep Shum Shere.

genannten Rondelfofa Plat zu nehmen. In einem ber Rebenräume war eine Militarmusittapelle aufgestellt, Die, mit ber Bacht am Rhein beginnend, mahrend ber gangen etwa zwei Stunden bauernden Audiens ausschließlich beutiche Weisen fpielte. Der Beneral ift ein liebensmürdiger Befellichafter, in erfter Linie paffionierter Solbat und als folder ein grengenlofer Bewunderer ber beutichen Armee und ihrer Führer. Dit ber größten Berehrung fprach er vom alten Raifer Wilhelm, von Moltte und Bismard, pries bas energifche Wejen bes jungen

Raifers und teilte mir mit, er leje nicht nur alles, mas über Deutschlands Berricher und beffen Familie erscheine, fondern ließe feine Cohne in militarifcher Weise erziehen, wie foldes am Sofe in Berlin ber Fall fei. Als Beweis für feine Behauptung murbe fein fechsjähriger, allerliebfter Sohn gerufen, und ber fleine, in Uniform gefleibete Dann mußte por mir nach englischem Kommando alle möglichen Benbungen und Briffe ausführen, bann murben, mahrend mir Bigaretten rauchten und die Musit "Romm berab, o Dlabonna Thereja" fpielte, intereffante Baffen und Jagdtrophaen, Birichgeweihe, Elefanten: und Nashornschadel, Tigerfelle und Buffelhörner herbeigeholt und gebührend bewundert. Bum Schluß murbe ein Leberkasten gebracht und mir eingehandigt. 3ch öffnete benfelben und erkannte in dem Inhalt eine ber koftbaren, verlen- und ebelfteinbedecten Rovibededungen, Die ich bereits geschilbert habe, und von benen jede einen Wert von mindeftens einer halben bis einer Million Mark barftellt. Da mir ber Schalf im Raden faß, erhob ich mich, verbeugte mich feierlichft por bem Beneral und ftammelte meinen unterthänigften Dant für bas ebenfo toftbare wie intereffante Unbenfen, welches er mir habe überreichen laffen.

Anfangs saß mein ehrenwerter Wirt da, wie vom Blitz getroffen, mit offenem Munde und weit aufgerissenen Augen. Allmählich erholte er sich jedoch von seinem Schrecken und erklärte verlegen die Sache für ein kleines Mikverständnis, da er mir den Selm nur "zur gefälligen Ansücht", nicht aber als "Souvenir d'amour" übergeben habe. Derselbe sei nämslich Sigentum der Krone und als solches zu seinem Bedauern unveräußerlich. Ich beruhigte Seine Exzellenz sofort, erklärte, mir nur einen kleinen Scherz mit ihm erlaubt zu haben, und ermutigte ihn, mir noch mehr von seinen Schäten zu zeigen.

Als er erfuhr, bag ich unter anderm auch Münzen in Nepal sammele, ließ er einen Teller mit älteren Gold- und Silberstücken herbeiholen und bat mich, bieselben als einen kleinen Beitrag seinerseits zu meiner Sammlung entgegen-

zunehmen, was ich auch, ohne mir ein Gewissen baraus zu machen, that. Beim Abschiebe ersuchte er mich, ihn vor meinem Berlassen Khatmandus nochmals zu besuchen, da er mir ein für mich sicherlich interessantes Erinnerungszeichen an meinen Aufenthalt in Nepal mitgeben wolle.

Ich will hier gleich vorweg bemerken, daß dieses Erinnerungszeichen in einem der besten je im Lande gearbeiteten Aufris in goldbetleibeter Scheide und einer von den Nepalesen im Ariege 1825 erbeuteten tibetanischen Kavallerielanze besteht. Auf dem Goldbeschlag der Scheide des Aufris sind als Widmung die Worte "Souvenir Dep Shum Shere" eingehämmert.

Die Stadt Patan liegt neben Khat:
mandu etwa wie Deut neben Köln. Man
überschriett, den Palast Thapatali verz Antei nalbbeschlagener Ageibe 1/4, nat. Graft.
lassend, eine den Bagmati überspannende lange Holzbrücke, von der nan einen guten Überblick über die am rechten Flußuser sich aneinander reihenden zahllosen Tempel hat, erklettert einen Higgel und besindet sich in der 30 000 Sinzwohner zählenden, zweitgrößten Stadt des Landes. Patan ist im Jahre 299 christlicher Zeitrechnung gegründet worden und somit eine um 424 Jahre ältere Stadt als Khatmandu.

Bir finden in ihr biefelben engen, von Schweinen belebten Strafen, ben gleichen Schmut wie in ber Sauptftabt, aber ungleich prächtigere Tempelbauten und weniger moderne Bebaube, jo bag Patan bem Maler noch mehr herrliche Motive bietet als Rhatmandu. Bon neuen Gebäuden ift eigentlich nur ber Tempel von Rabja Krifchna zu nennen, unftreitig eine ber ichonften Bauten, Die unter ber Burtabnnaftie aufgeführt worben find. Immerhin paft er mit feinen Steintolonnaben, feinen vielen maffipen Turmen und Turmchen nur ichlecht in Die Nachbarichaft ber alten Remartempel und Bäufer, die mit ihren ichweren, weit auslabenben Dachern, ihren reichgeschnitten Dachbalten, Fenftern und Baltonen bas Auge jebes Malers entzuden muffen. Um intereffanteften ift ein por dem alten Newarpalafte liegender Blat, auf bem fich neben einer Angahl fehr schöner Tempel zwei hohe vierfantige Steinmonolithe mit machtigen Ravitalen in Form von Lotosblumen erheben, die ben vergolbeten Statuen ehe= maliger Remarfürften als Bafis bienen. Die in fnieender ober vielmehr hodender Stellung mit gum Bebet gufammengelegten Sanden bafigenden Berrichaften machen ben Ginbrud, als fühlten fie fich ba oben in bobem Grabe unbehaalich. Sinter ber einen Diefer Statuen erhebt fich eine ihre Salelefgen aufblähende Cobra, auf beren Ropf ein fleiner Bogel fist. Bor bem mächtigen Brongethor bes alten Palaftes halten zwei fteinerne Lowen mit gefräuselten Mähnen und ftumpffinnig vergnügten Befichtern Wache.

Auf bem Rückwege von Khatmandu warf ich noch von ber Straße aus einen Blick in einen neben Thapatali stehensben neuen Tempel, in bessen Hof sich auf einem säulenartigen Unterbau das von vier recht lebendig dargestellten bronzenen Greisen bewachte Standbild Jung Bahadurs erhebt, und

ftattete bann bem in ber Rabe bes Barabeplates liegenben Befängnis meinen Befuch ab. Leiber mußte ich mich bamit begnügen, mir bie recht vernachläffigten Unlagen aus ber Bogelichau von einem ber Bachtturme aus anzusehen, da man fich, jedenfalls ber hier herrichenden Buftande wegen, weigerte, mich in bas Innere bes Befängniffes bineinzulaffen. Mir gab man natürlich als Grund an, ber Beiuch fei für mich ein berartig gefährliches Unternehmen, daß man bie Berantwortlichkeit dafür nicht übernehmen könne. Über schlechte Behandlung können fich die hier internierten circa 300 Berren Befangenen (Damen befinden fich nicht in diefem Befangnis) faum beklagen. Rur Die allerichwerften Berbrecher find eingeferfert, die übrigen werden außerhalb bes Befängniffes bei öffentlichen Arbeiten beichäftigt, erhalten 10-20 Pf. Löhnung per Tag und konnen fich bafür in einem Laden, ber vom Befänanisdirettor unterhalten wird, an Nahrungsmitteln taufen, wonach ihr Berg fich gerabe fehnt. Außerbem ift es ihnen erlaubt, fich von Freunden ober Bermandten Speifen gutragen gu laffen. Ihre Beauffichtigung am Tage ift eine möglichst oberflächliche, fo baß fie in ber Stadt nach Bergensluft umhersvazieren und Befuche machen tonnen. Dr. Shore ergahlte mir, bag mehrere Befangene eines Tages aus ber Rabe ber Refibentur einige große Stude Bauholg fortge: tragen und in ber Stadt verfauft hatten. Bei Sonnenunter: gang haben fie fich wieder in ber Anftalt einzufinden, und nicht felten fieht man Sträflinge, Die fich verfpatet haben, Ginlaß begehrend, mit voller Bucht gegen Die Befängnis: thore ichlagen.

Die weiblichen Gesangenen, meist wegen Chebruchs zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilte Frauen, werben ausschließlich in einer unterhalb ber Stadt gelegenen Pulver-

mühle beichäftigt. Tropbem bei ben Gurtas Bielweiberei allgemein ift, gilt ber Bruch ehelicher Treue für bas ichwerfte Bergeben, bas fich jemand zu Schulden tommen laffen tann. Die bes Chebruche überführte Frau wird in ber Regel von ihrem Batten um eine Rafe fürzer gemacht und bann ins Befängnis geworfen, ihr Berführer aber von bem beleibigten Batten mit bem Rufri öffentlich niebergemacht. Bu biefem 3mede mirb ber nach erwiesener Schuld eingeferkerte Chebrecher vor versammeltem Bolt mit bem gefrantten Danne zusammengeführt, freigelaffen und, nachdem ihm ein tleiner Borfprung gegeben worben ift, von biefem verfolgt und getotet, falls es ihm nicht, mas fast nie vorfommt, gelingen follte, zu entfommen. Er tann fich biefer Beftrajung allerbings baburch entziehen, bag er öffentlich unter bem empor gehobenen Bein bes Beleidigten burchfriecht und bamit feiner Rafte verluftig geht. Doch zieht ber Burta fast immer ben Job einer folden Erniedrigung por.

Die Newaris huldigen einer weit leichteren Auffassung der ehelichen Pflichten. Zedes Newarmädchen wird bereits in frühestem Kindesalter mit einer Belfrucht, der holzharten, orangeförmigen Frucht der mit dem Citrus verwandten Feronia elefantum vermählt. Nach erfolgter Zeremonie wird die Frucht in einen geheiligten Fluß geworsen und damit das Kind als verheiratet betrachtet. Ist es zur Tungfrau herangereist, so wird ihm von seinen Eltern ein wirklicher Gatte beschert, den die junge Frau jedoch, sobald er ihr nicht gefällt, wieder verlassen kann. Sie legt eine Betelnuß unter sein Kopstissen und verläßt das Haus, womit die Angelegenheit erledigt ist. Der Zweck ihrer Verheiratung mit der Belfrucht war in früheren Zeiten der, daß sie insolge dieser Zeremonie niemals Witwe werden und somit auch nicht in

Die unangenehme Lage tommen tonnte, ihrem verftorbenen Batten auf ben Scheiterhaufen folgen ju muffen. fallend häufig follen unter ber weiblichen Bevolkerung Repals Selbstmorbe aus verschmähter ober gefrantter Liebe portommen, und zwar fturgen fich bie Lebensmuben mit befonberer Borliebe in irgend einen Brunnen, ber nach bem Unfalle natürlich wie überall, nachdem bas Kind hineingefallen ift, jugededt, bier ju Lande gleichzeitig aber auch nie wieber jum Bafferichöpfen benutt wird. Sollte in bem Baffin ber jett im Bau begriffenen großen Bafferleitung Rhatmandus ein folder Gelbstmord portommen, fo burfte Die gange Anlage mit einem Schlage für Die Stadt wertlos werben, ba niemand je wieber einen Tropfen aus berfelben entnehmen murbe. Der mit bem Bau ber Leitung betraute englische Ingenieur Dr. St. Clair wird benn auch, bevor Baffer in bas Baffin gelaffen wird, letteres trot feiner großen Ausbehnung pollfommen überwölben laffen.

Am Weihnachtsabend versammelten wir wenigen Europäer uns im Hause Dr. Shores und gedachten bei perlendem Champagner der Lieben in der fernen Heimat. Den letzten Christabend hatte ich an den Abhängen des höchsten Berges des dunkelen Weltteils, am Kilimandscharo in Ostafrika verlebt, jest saß ich am Fuße des schneebedeten Bergtitanen der Hinalayas, des altehrwürdigen Gaurisankar. Welch ein Wechsel. Um folgenden Tage, nachdem sich die fast regelmäßig in den Frühstunden über der Sonnenschein und undewölkten Hinalayas, der kritten wir dei Sonnenschein und undewölktem Hinmel auf breiter, gutgehaltener Landstraße in Richtung auf Batgaon, der drittgrößten Stadt des Khatmanduthales, munter unseres Weges. Ununterbrochen führte der Warsch durch kleinere und größere Dorsichaften, zwischen

fauber bestellten und vortrefflich bemäfferten Feldern, in oftlicher Richtung meiter. Sier und ba faben mir Felbarbeiter auf ben Adern mit hölzernen Schlägeln ichmere Erbichollen gerkleinern ober mit eigenartigen Spaten, in Form eines Platteifens, Die Bemäfferungsgraben reinigen. In einem ber Dorfer murbe mitten auf ber Strafe in einem aus zwei, burch ein Bambusrohr verbundenen großen, irbenen Topfen gebildeten Deftillierapparat aus Reis und Beigen ein "Raffbi" genannter Schnaps bereitet, ber fich bei ber Bevolterung großer Beliebtheit erfreut. Die Bereitung bes Raffhi fteht jebermann im Lanbe frei, boch wird für ben gum Bertauf gebrachten Schnaps Steuer erhoben. Bei Mitgliedern ber höheren Raften ift ber Benuß von Altoholita eigentlich verpont, aber man scheint es auch hier mit ben religiofen Borfchriften nicht allgu genau gu nehmen; benn Thatjache ift, daß in Neval ber Import europäischer Litore, namentlich auch frangofischer Champagner in höchfter Blüte fteht und von Jahr ju Jahr größere Dimensionen annimmt.

Thee wird im Lande nicht gebaut, aber aus Tibet eingeführt und von allen Klassen der Bevölkerung, entweder mit Gewürzen zusammen gekocht, oder nach tibetanischer Art mit Butter und Milch gemischt getrunken.

Nach etwa 12 Kilometern Marsches gelangten wir nach Batgaon und machten an einem vor der Stadt gelegenen, hoch eingedämmten, von Kolonnaden umgebenen Wasserbassin beim Siddha Potri Salt, um einen kleinen Imbiß einzunehmen und dann, unsere Pferde auf guter Weide zurücklassend, in die Stadt zu wandern.

Batgaon, auf einer Anhöhe am Ufer bes Hannmanflusses gelegen, ist die sauberste der drei großen Städte Repals, hat ebenfalls gleich Patan gegen 30,000 Einwohner Nepal. 347

und macht mit seinen mit Ziegelsteinen gepflasterten Straßen, seinen wohlerhaltenen Häusern und Tempeln einen recht ansprechenben Eindruck, der noch am Tage unseres Ausstluges, da die Newaris gerade ein Fest begingen, durch die Lebendigsteit seiner Bewohner wesentlich erhöht wurde. Männlein und Weiblein waren sestlich geschmückt und, wie es schien, durch den seltenen Besuch dreier Europäer in besonders geshobener Stimmung.

Als wir einer, zwei riefige Bafferbuffel durch die Strafen treibenben Menichenmenge begegneten, machte Dir. Bane mich barauf aufmertfam, bag, falls ich noch feinem Buffelopfer ber Newaris beigewohnt babe, fich fur mich jest hierzu Belegenheit bote. 3ch fcbloß mich alfo, wie ber Berliner Schufterjunge ber aufziehenden Bache, ber buffeltreibenden Befellichaft an und hielt nach wenigen Minuten mit berfelben por einem unscheinbaren Tempel, ber eigentlich nichts anderes war, als eine jäulentragende Beranda, in ber nebeneinander brei in Stein gehauene Bilber ber blutgierigen Göttin Durga ftanben. Mit Silfe eines ihm um Die Beine geschlungenen Strices murbe bas erfte ber beiben Opfertiere ju Boben geworfen, feine Fuße murben, um es am Strampeln zu hindern, fest gufammengeschnürt und ibin bann von zwei fraftigen Mannern ber Ropf nach hinten gebogen, um die Salshaut ftraff ju fpannen. Der mit ber Schlächterei betraute Priefter machte fich nun baran, nachbem er feinem Deffer auf einer ber Tempelftufen noch einen letten Schliff gegeben hatte, an jeber Ceite ber Salsröhre bie Sant oberflächlich aufzuschliten und bann mit ben Fingern bie großen Schlagabern aus ben fie umgebenben Rleischmaffen vorsichtig, ohne sie zu verleten, loszulojen und freizulegen. Als biefer Progeg unter bem Belarme und allerhand Wigen ber Priefter und bes fich berumbrangenben Boltes gludlich erledigt mar, gerrte man bas vor Angft und Schmerg gitternbe Tier bicht vor bas Bilb ber Gottheit, ber es bestimmt mar. Durch einen fleinen Langseinschnitt wurden bann bie Abern geöffnet und die beiben aus bemfelben hoch emporspripenben feinen Blutstrahlen mit geschickter Sand birett auf bas betreffende Gögenbild gerichtet. Saufig werden aber auch bie umftebenden Menichen mit einer Befpritung bedacht, fo bag Die meiften Leute am Abend eines folden Resttages aussehen. als famen fie von einer ficilianischen Beiver. Rur burch ichleuniges Burudfpringen gelang es mir, mich einer mir fpeziell zugebachten Befpritung zu entziehen. Rach und nach wurden die Blutstrahlen ichwächer und ichwächer, und unter tonvulfivifden Budungen, mit lautem Adzen hauchte bas arme, minbeftens eine viertel Stunde lang geguälte Tier brechenden Muges feinen Atem aus, mahrend von ben umftehenden Menichen Reis, Blumen und Radieschen auf die blutbefudelte Bottheit geworfen murben.

Das zweite Opfer solgte, bann wurden die getöteten Tiere zerlegt, und ihr Fleisch, von dem die Priester natürlich ihren Anteil erhielten, zwischen denjenigen Personen verteilt, die sich zum Ankauf der Opsertiere zusammengethan hatten. Die Hörner der Büssel werden vielsach zur Erinnerung an das Opserseit an einer passenden Stelle des Tempels sestigenagelt. In ähnlicher Weise werden auch Ziegen, Hühner oder Enten geopsert, nur ist der Anblick dieser kleineren Opser natürlich weniger widerwärtig. An dem Hauptopserseste, der Dasser Dasser Durga Pujah, welches zehn Tage dauert, sollen nach Aussage des Obersten Mahabeer Singh allein im Khatmanduthale gegen 100000 Ziegen und mehrere Tausend Büssel geschlachtet werden. Das Hauptschlachtsels



Durbar und Cempel in Batgaon. Ucpal.

findet am 9. Tage ber Daffera ftatt. Un Diefem Tage befrangen bie Repalefen ihre Clefanten, Bferbe, Rinder, Sunde und fonftigen Saustiere, und bie einzelnen Regimenter bringen unter Entfaltung alles möglichen militarischen Bompes ihre Opfer ber Durga bar, um auf biefe Beife bas Kriegsglud an ihre Sahnen ju feffeln. Die Burtas qualen übrigens ihre Opjertiere nicht in ber geschilberten Beife, fonbern trennen ihnen, nachdem bas Tier mit ber Rafe an ben Boben gefeffelt ift, mit Silfe ihres Rufris ober eines fichelformig gebogenen Richtschwertes, bem "Rhora", mit einem einzigen sicher geführten Siebe ben Ropf vom Rumpfe. Auf einen Ranonenschuß fallen bei einer folden, in Begenwart bes Ronigs in Rhat= mandu abgehaltenen Regimentsfeier unter bem Rlange ber Mufittavellen und bem Sauchgen ber Dienge zuweilen mehrere bunbert Buffeltopfe in berfelben Gefunde. Macht Batan ben Ginbrud einer bem Berfall entgegengehenben Stabt, fo tann fich in Batgaon ber Befucher im Gegenteil bes Ginbruckes nicht erwehren, bag bie Stadt fich in ben letten Jahren mehr und mehr entwickelt bat, Saufer und Tempel befinden fich in befferem Buftanbe, und man fieht, daß auch an gewöhnlichen Tagen ein lebhafter Berfehr hier ftattfindet.

Als besondere Sehenswürdigkeit Batgaons gilt neben dem sich durch Reichtum seiner Ornamentif auszeichnenden goldenen Thor des aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts stammenden Palastes der im Pagodestil erbaute, von fünf übereinander sich erhebenden Dächern gekrönte und von den Newaris Nyatpola Dewal genannte größte Tempel der Stadt. Auf seder der vier den Unterdau des Gebäudes bilbenden Plattsormen halten zu beiden Seiten einer Treppe kolosfale Steinsiguren Bache, und zwar auf dem unteren Absah die Statuen zweier historischer Ringkampfer eines der Radjas

von Batgaon, die jeder so stark gewesen sein sollen wie zehn gewöhnliche Menschen, auf dem zweiten Absat Elesanten, die zehnsache Kraft der Ringer darstellend, dann folgen Löwen, zehnmal so stark als Elesanten, und den Schluß bilden Greissen, zehnmal an Kraft den Löwen überlegen. Daniel Wright, dessen Buche "History of Nepal" ich manche interessante Ausschlüße über das Land und seine Bewohner verdanke, behauptet, daß niemand außer den Priestern erlaubt sei, den Tempel zu betreten, so daß das gewöhnliche Rolk nicht einmal weiß, welcher Gottheit berselbe eigentlich geweiht ist.

Unter bem Vortritt zweier mit Knuten bewaffneten Polizisten hielten wir einen Umgang burch bie belebten Bazare und nahmen bann außerhalb ber Stadt, unbehelligt von Zuschauern, auf einer graßbebeckten Unhöhe unter freiem Simmel angesichts ber unvergleichlich großartigen Kette schneebebeckter Berge bes Simalaya ein inzwischen von Khatmandu herbeigebrachtes "tissen" ein, um später in fröhlichster Stimmung in der schafflen Gangart, die unsere Ponys anschlagen konnten, nach der Sauptstadt zurückzusehren.

Sinen ber letten Tage meines Aufenthaltes in Khatmandu verwandte ich auf einen Besuch des außerhalb der
Stadt gelegenen Zeughauses, in dem, ganz im Stile ähnlicher europäischer Institute, die in den verschiedenen nepalesischen Feldzügen erbeuteten Wassen neben ausrangierten,
für etwaige Kriegsfälle ausbewahrten Rüstzeugen in geschmackvoller Weise an den Wänden besestigt oder zu Kronleuchtern
vereinigt untergebracht sind. Diesem Besuche folgte ein solcher
des Arsenals, eines einstöckigen, langgestreckten Schuppens
am Paradeplat. Ich habe bereits erwähnt, daß die Repalesen sich ihr Kriegsmaterial nach europäischen Modellen und

unter Anwendung europäischer Dafdinen felber berftellen, ihre Sandwaffen fowohl wie ihre Geschüte. Bon letteren wurden mir gegen 40 brongene 12-Pfunder, mehrere Morfer und fogar eine von Jung Bahabur felbst erfundene Mitrailleuse Die Beschüte find teils barauf eingerichtet, von Menichen gezogen, teils von Maultieren getragen zu merben. Auch eine Glefantenbatterie mit allem Bubehör murbe mir vorgeführt. Der bereitliegende Bestand an Beichoffen ift ein fehr bebeutenber, auch ift bafür geforgt, baf im Falle eines plöglich ausbrechenben Krieges bie nötigen Transportmittel fofort gur Sand find. Rurgum, alles macht einen vortrefflichen Einbrud, und ich glaube Nepal bas allerbings nicht allzuviel fagenbe Beugnis ausstellen zu burfen, bag es ungleich beffer geruftet ift, als manche ber beutschen Rleinstaaten es noch im Sahre 1866 maren. Die in ben Gewehr= fabriten beschäftigten Arbeiter find meift Newaris, Die Leiter und Auffeher vielfach Leute aus ber indifchen Gbene. Gifen, Rupfer, Schwefel, fowie geringe Mengen Silber und Bold werben im Lande gefunden, Blei, Binn und Salpeter importiert. Die Bronzegießerei steht im Lande noch beute in hober Blüte.

Als ich, das Arsenal verlassend, wieder auf den Paradesplatz gelangte, kam gerade ein Regiment mit Klingendem Spiel anmarschiert und nahm Ausstellung. Ich ersuhr, daß im Laufe des Nachmittags eine Revue vor meinem Freunde, dem Commander in Chief of the whole Nepalese Forces, General Dep Shum Shere, stattsinden sollte, und entschloß mich daher, mich sofort zu Mr. Gaye zu begeben, um von den Fenstern seines direkt an den Platz stoßenden Haufes diesem Schauspiele beizuwohnen. Gegen 5 Uhr waren etwa 13000 Mann mit mehreren Musikforps versammelt, die in

Jug- oder Kompagniekolonnen auf- und abnarschierten, während sich nach und nach etwa zwei Duzend Generale auf einem großen gemauerten Rondel, in bessen Mitte sich ein breitkroniger Baum erhebt, einfanden. Sie kamen nicht zu Pferbe, sondern in Wagen oder zu Fuß, jeder von einem Träger, der einen riesenhaften, bunten Sonnenschirm über ihn hielt, begleitet. Sodald ein neuer General anlangte, machten die Truppen Halt, wo sie sich gerade besanden, präsentierten, und während die Ezzellenz zum Rondel hinauftieg und, von seinem Schirmträger gesolgt, gravitätisch um den Baum herumschritt, schmetterten die Musikforps eine Begrüßungsfansare.

Als ber Berr Generaliffimus ichließlich ericbienen mar und fich nach Rang und Burben hatte anblafen laffen, formierten die famtlichen Truppen ein zweigliedriges Karree, beffen Mittelpunkt bas ermähnte Rondel bilbete. Auf ein Beichen bes Bochftkommanbierenden wurde aus einem in ber Nähe stehenden Räfig eine kleine Untilope (Antilope cervicapra) herausgelaffen, welche, nachbem fie fich zuerft icheu umgesehen hatte, friedlich zu grafen begann, bis plöglich von einer Ceite bes Karrees vier Windhunde in langen Gaben heransprengten und bamit die miderwärtigste Jagd begann, Die man fich vorstellen fann. Die Antilope, welche an Schnelligfeit ihren Berfolgern weit überlegen war, fuchte in blikartigen Bewegungen hinundberichießend biefen zu entrinnen, wo immer fie indeffen versuchte einen Ausweg gu entbeden, überall fand fie fich von einem Ball von Bajonetten umgeben. In einem verzweifelten Augenblicke ichien fie ben Berfuch machen zu wollen, über die farreebilbenden Solbaten hinmeggujeten, aber fobalb fie fich jum Sprunge anichidte, brach die gesamte fie einschließende Mannichaft in ein ohrbeMepal. 353

täubendes Geschrei aus, so daß das entsette Tier seinen Entsichluß änderte und wiederum kehrt machte. Diese Hegerei mochte etwa eine Viertelstunde gewährt haben, als der Beschl erteilt wurde, das Karree zu verkleinern. Erst nachdem es allmählich auf ein Drittel seiner ursprünglichen Größe reduziert worden war, gelang es den inzwischen starf ermüdeten Hunden unter frenetischem Zubel der Soldaten, das dem Verenden nahe Lier zu packen und zu zerreißen. Damit war dieses militärische Schauspiel beendet, die Generale setzen sich unter Tuschblasen wieder in ihre Bagen, und mit Sang und Klang zogen die einzelnen Regimenter in ihre Quartiere zurück.

Etwa drei Wochen mochten seit meiner Ankunft in Rhatmandu pergangen fein, als ich eines schönen Tages bei einem Besuche in Thapatali Berrn Dep Shum Shere nabe legte, baß, fo fehr ich ihn und fein fcones Baterland auch liebe, fie beide mir bennoch weit teurer murben, wenn man mir Die Erlaubnis erteilte, bas Land über feine Nordarenge auf dem Bege nach Tibet ju verlaffen. Tibet, bas mar bas Land, welches mich, nachdem ich Nepal tennen gelernt hatte, mehr angog als ein anderes Stud terra incognita unferes Blaneten. Lhaffa, zu beffen Thoren jo viele Reifende gestrebt, um fchließlich, wenn fie wirflich bis an biefelben gelangt waren, fich wieder zur Umtehr gezwungen zu sehen, Shaffa, bas Rom, bas Mecca ber Buddhiften, warum follte es nicht gerade mir vorbehalten fein, hier als erfter Europäer mit bem Dalai-Lama Thee zu schlürfen und mich von ihm mit einem himmelblauen Seibenfhaml beichenten gu laffen!

Wenn irgend jemand mir zur Erreichung dieses Zieles behilflich sein konnte, so war es der Maharadja von Nepal. Er brauchte mich nur als Soldat in eines seiner Regimenter einzustellen und mich dann als solchen mit der Eskorte der Eblers, Un indissen Fiirkendöfen I.

nächsten von bier nach Chaffa giebenben Gefanbtichaft an bas Biel meiner Wüniche marichieren zu laffen. Alls ich jedoch biefen meinen Plan Berrn Dep Chum Chere auseinanber= fette, machte er ein fehr nachbenfliches Beficht. Daß ich mid) foweit erniedrigen wollte, als gemeiner Soldat in bie nepalefifche Urmee einzutreten, lediglich um Belegenheit gu finden, nach Chaffa zu ziehen, bort allerhand Studien zu maden und ber Welt zu berichten, wie es bajelbft gugebe, bas überftieg bas Begriffsvermogen meines verehrten Freundes. Es schien für ihn fest zu fteben, baf ich mit biefer Ervebition etwas gang Bejonderes im Schilbe führe, irgend eine politische Miffion verbinde, ans ber Repal felbft fein Segen erwachsen fonne. Was fonnte mich veranlaffen, biefe weite, gefahrvolle Reife in ber Berfleibung eines Golbaten gu unter: nehmen? Collte ich boch vielleicht ber gefürchtete ruffische Svion fein und bis babin nur allerlei barmloje Cammlungen angelegt haben, um den anfangs gegen mich von den Nepa= lefen gehegten Berbacht einzuschläfern? Das etwa mochten Die Bedanten fein, die das Sirn bes Beneraliffimus burchfreugten, mahrend er, verlegen mit feinem Cabel fpielend, gu Boben fah.

Nach längerem Schweigen eröffnete er mir, daß er leider nicht in der Lage sei, meine Absüchten fördern zu können, denn nicht einmal bis an die tibetanische Grenze könne man mir zu gehen gestatten, da man außerhalb Khatmandu und dessen näherer Umgebung nicht die geringste Garantie für die Sichersheit meines Lebens übernehmen könne und in Teusels Küche bei den Engländern käme, wenn mir irgend etwas zustieße. Mit Tibet habe man obendrein, so viel er wisse, einen Bertrag abgeschlossen, bemzusolge kein Europäer von Nepal aus das Land betreten dürse. Aber selbst wenn alse jene Be-

benken nicht vorlägen, hätte er nicht die Macht, etwas in bieser Angelegenheit für mich zu thun, solche Fragen könne nicht er, sondern nur der Maharadja entscheiden, und da dieser, wie mir bekannt sei, zur Zeit in Terat jage, so riete er mir, keine Zeit zu verlieren und mich sodald als möglich in das königliche Tagdlager zu begeben. Falls ich mich damit einverstanden erkläre, wolle er noch heute Silboten abschildicken und bei seinem Bruder anstagen, ob mein Besuch genehm sei.

Das Bernünftige dieses Vorschlages senchtete mir ein, nur der Maharadja konnte mir helfen, und wenn ich auch nicht allzu große Hoffnung-hegte, daß er meinen Wünsche ein geneigtes Ohr leihen würde, einen Versuch konnte ich immerhin machen. Selbst wenn ich von vornherein nicht die geringste Aussicht auf Ersolg gehabt hätte, wäre ich auf Dep Shum Sheres Anerdieten mit Freuden eingegangen, lediglich um Gelegenheit zu finden, das Leben im Zagdlager des Königs kennen zu lernen. Ich legte demnach die ganze Angelegenheit vertrauensvoll in die Hände meines Freundes, verabschiebete mich von ihm und traf ungesäumt die nötigen Vorbereitungen zur Abreise.

Nach drei Tagen erhielt ich die Nachricht, daß der Maharabja mich erwarte und für mich zum Transport meines Gepäckes die erforderlichen Elefanten nach Bhimpedi schicken wolle, die mich daselbst erwarten und ins Jagdlager bringen würden. Niemand war glücklicher als ich, der Himmel hing mir voller Geigen, und ich stand in meiner Phantasie bereits mit einem Juße in Tibet. Mein liebenswürdiger Wirt, Dr. Shore, schien dagegen weniger optimistisch über die Sache zu denken, er machte ein Gesicht, als ob er sagen wolle: "Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir sehlt der Glaube", und erteilte mir

ben Rat, lieber in bas Jagblager bes Residenten als in bas bes Maharadja zu geben.

Am folgenden Morgen verließ ich Khatmandu, nachdem ich tags zuvor bereits Dienerschaft, Pony und Gepäck vorausegesandt hatte, auf speziellen Wunsch des Herrn Generalissimus in einem mir von ihm zur Berfügung gestellten Landauer, der mich nach Thankot bringen sollte. Hier angelangt, begann der steile, undequeme Aufstieg zur Paßhöhe, die ich gegen 9 Uhr erreichte. Ausnahmsweise lagerte dieses Mal kein Rebel über dem Khatmanduthal, es war ein selten klarer Morgen, jedes Dors, jeden Tempel konnte man mit underwassnetzen Auge erkennen, und in schneiger Weiße hoben sich die Himalayariesen ab vom underwölkten Himalayariesen Augen vom Himalayariesen ab vom underwölkten Himalayarie

Noch einmal lag er vor mir ba, ber ftolze, alles über= ragende einzige Gaurijanfar. Der Bebante, vielleicht icon in wenigen Bochen biefem Konige aller Berge auf bem Wege nach Lhaffa meine Sulbigung barbringen zu können, ber Bebante, daß meine Soffnungen fich erfüllen fonnten, burchriefelte mich wie ein Wonneschauer. Aber wie, wenn biefer Traum in nichts zerfloß, wenn ich zum letten Mal hier Umschau hielt, als Zeuge folder Wunder ohne gleichen, wenn ich wie Fauft fagen follte: Ich ftand am Thor, ihr folltet Schluffel fein? mas bann? Dann lebe mohl, Du ftolger Gaurifantar, leb' mobl. Du munderbarer Rinchinjanga, leb' mobl auch Du erhabener Damalagiri. Mit biefem Brufe manbte ich mich ab von ber großartigften aller Bergicenerien und rannte ben fteilen Abhang hinunter nach Chitlong, wo ich bei meiner Ankunft nur meinen fröhlich wiehernben Scheden vorfand. Die Diener maren, fo hörte ich, bereits mit ben Rulis meiter nach Siffagari marfchiert, um mich im Rafthause bes Forts zu erwarten. Da es mich felber brangte, möglichst schnell bie entscheibende Antwort aus dem Munde des Maharadja zu vernehmen, freute ich mich der Gile meiner Leute, schwang mich unversweilt in den Sattel und traf nach flottem Ritt schon gegen drei Uhr in meinem bekannten Nachtquartier ein.

Meine erfte Frage an ben Kommandanten bes Forts galt natürlich den Elefanten. Waren fie in Bhimpedi eingetroffen? Rein, bisher war feine Melbung von ihrer Ankunft erstattet worden, aber fie murben ichon kommen, wenn nicht beute Abend, fo ficherlich über Nacht ober am nachsten Morgen. Go troftete man mich. Der Morgen fam, ich eilte felber hinunter nach Bhimpedi. Bon Elefanten feine Spur - ich wartete bis gegen Mittag, fein Bote, fein Brief, fein Glefant. "Run", bachte ich, "auf bem Dariche find bie Tiere jedenfalls, und einen anderen Weg als ben über Setounda founten fie auch nicht eingeschlagen haben." Zeit wollte ich auch nicht weiter verlieren, alfo vormarts ben Didhautern entgegen. Diefem Bormarts ftellten fich infofern Schwierigkeiten in ben Beg. als die mir von der Regierung zuerteilten Rulis erklarten: "Bis hierher und nicht weiter." Ihnen mar gejagt worben, fic murden von Bhimvedi ab durch Elefanten erfett werben, baber bestanden fie barauf, gurudgutehren. Belb und gute Borte erweichten glüdlicherweise ihren harten Ginn, fo bag wir bis Setounda gelangten und bort übernachteten.

Nochmals kam ber junge Tag gezogen mit Sonnenglanz und Bogelfang, aber die Elefanten waren auch heute leider ausgeblieben, wie die Grazien in Goethes Taffo, wie mein Freund Bippchen zu sagen pflegt. Ich muß gestehen, mir war nichts weniger als wippchenhaft zu Mute, denn meine Kulis wollten mich zum zweiten Mal verlassen, und ich hatte alle mir zu Gebote stehende Überredungskunft anzuwenden, sie wiederum zu bewegen, ihre Lasten aufzunehmen und mir

zu folgen. Wir nuchten ja jeden Augenblick auf die Elefanten stoßen, versprochen waren sie, und an dem Worte eines Maharadja zu zweiseln, das wäre ja an sich bereits eine stille Majestätsbeleidigung gewesen. Weiter ging es nun und zwar dis Bichiako — dann verließen sie mich, nämlich die Kulis, und zwar heimlicherweise, ohne ein Wort zu sagen, derweil wir im Waldesschatten rasteten und unser Frühstück einnahmen. Sie waren verschwunden und, was für einen Orientalen viel sagen will, sogar unter Zurücklassung ihres gesamten Lohnes.

Anfangs faß ich ba mit meinen Laften wie Beremias auf ben Trümmern Ninivehs. Wie follten wir nun weiterfommen ohne Rulis und ohne Glefanten. Ich aina gum Ortsvorsteher. flagte ihm mein Leid und bat um Bilfe, d. h. um Die jofortige Burudholung ber Deferteure ober um andere Rulis refp. Transporttiere, aber er hatte für mich nichts als ein impertinentes Achielguden und meinte von feiner Regierung teinerlei Instruktionen meinetwegen erhalten gu haben. Das Rafthaus ftebe zu meiner Berfügung, bort moge ich bleiben und marten, bis ber Daharabja die Elejanten ichiefte. 2111= mählich ging es mit meiner Lammesgebuld auf Die Reige, vorwärts wollte ich, einerlei ob mit ober gegen ben Willen bes Maharabjas und aller nepalesischen Ortsvorsieher. Silft man dir nicht, fo hilf dir felbst, sagte ich mir, und da gerade eine mit Brennhols beladene Ochienfaramane bes Beacs fam. machte ich turgen Progeß, führte die ersten beiten - und biefe erften beften waren berglich schlechte - Tiere in mein Lager, veranlafte bie Treiber teils mit Gilbergeflapper, teils burch energisches Bureben, ihren Ochjen die Solslaften abgunehmen, fie mit meinen Bepacfftnden gu belaben, und trieb bann bie gange Befellichaft vor mir ber. Langiam zogen

wir auf breiter, sandiger Straße durch Wald und Busch bahin, alle Augenblicke fiel die eine oder die andere der schliecht besestigten Lasten zu Boden, bald rannte einer der Ochsen in den Wald, um zu graßen, bald wieder machten die Treiber Miene auszureißen. Schließlich aber ward Semzrabassa doch glücklich erreicht, und als dier nach kurzer Zeit das Fleisch eines von mir erstandenen Büsselviertels in den Töpfen der Leute schmorte und ich mit vollen Händen Tadak auszuteilen begann, da herrschte im Lager eitel Freude und Sintracht, und meine Ochsentreiber erklärten sich ohne Sträuben bereit, mir auch ferner solgen zu wollen, gleichviel wohin.

Bir maricbierten am nächsten Tage bis zu einer fleinen. etwas abseits von ber Landstraße gelegenen Ortichaft Bana, von wo aus fich ber Beg ins Jagblager bes Maharabja abzweigte, und ichlugen die Belte unter einer Gruppe prächtiger, ichattenspendender Baumriesen auf. In Gana ging es recht lebhaft zu, ba im Orte eine Abteilung Solbaten untergebracht war und täalich Rulis mit Proviant sowie Postläufer ins königliche Lager abgesandt wurden. Ich fand hier als Höchstfommandierenden einen nepalesischen General, erzählte ihm, daß der Maharadia mich erwarte und mir Elefanten verfprochen habe, die mich zu ihm ins Lager bringen follten. Db er, ber Beneral, nicht in ber Lage fei, mir einige Glefanten zu stellen? Als er verneinte, eröffnete ich ihm, in biefem Falle ohne meine Laften, lediglich von einem Diener begleitet, weiterreisen zu wollen, benn zum Maharadia wolle und muffe ich unter allen Umftanden. Db ich im Befite eines Paffiericheines vom Maharabja ober Beneral Dep Chum Chere fei? Rein, niemand habe mir etwas Derartiges mitgegeben. Dann bedauere er aufrichtig, mich auf feinem

360 nepal.

anderen Wege als auf der großen Landstraße weiterreisen lassen zu können. Ich dat ihn darauf, sofort einen Brief an den Maharadja zu befördern. Auch das könne man nicht, es sei gegen die Instruktionen, er könne mir nur raten, zu warten, die die Elesanten kännen. Der Teusel hole eure Elesanten! Glaubt ihr, ich habe Lust, mich hier an der Nase herumführen zu lassen. Noch heute marichiere ich nach Khatmandu zurück, um mich persönlich dei Herrn Dep Shum Shere über die Art und Weise, wie man mich hier behandelt, zu beschweren.

Mein Herr General that mir jedoch mit der liebenswürdigsten Miene kund und zu wissen, daß er mir ohne bejonderen Besehl nicht einmal gestatten könne, auf dem Wege, auf dem ich gekommen, zurück zu marschieren. Bor einem Monat habe man Instruktionen gehabt, mich nach Khatmandu gehen zu lassen, jest habe ich die Hauptstadt verlassen, und ohne einen neuen Passierschein könne er mir nur erlauben, entweder zu bleiben, wo ich sei, oder aber in der Nichtung nach der indissen Grenze weiter zu ziehen.

Nach all diesen Eröffnungen war es mir klar geworden, daß die Pforten Nepals sich hinter mir geschlossen hatten, um sich vorläusig nicht wieder zu öffnen, daß man mich mit der Einladung ins Zagdlager lediglich aus dem Lande hatte herauslocken wollen, und daß ich auf die versprochenen Elefanten warten könnte, bis ich schwarz würde. Ich veradsichiedete mich daher von dem General, dat ihn, dem Maharadja zu melden, daß ich ihm für alle mir in Khatmandu erwiesene Gastfreundschaft danke und noch selbigen Tages den Staub Nepals von den Füßen schütteln würde. Darauf ritt ich zu meinem alten Freunde Mr. Holloway nach dem nur eine Stunde entsernten Hurdea, trieb mit dessen Silse

einen Elefanten auf, holte mein Gepäck und saß gegen Abend wieder auf englischem Grund und Boden, an der wohlbesetzen Tasel meines Wirtes. Sine Woche später etwa erhielt ich in Bengalen aus dem Lager des Maharadja einen Brief, in dem mir versichert wurde, die Elesanten hätten mehrere Tage in Bhimpedi umsonst auf mich gewartet, es müsse irgend ein Mitsverständnis vorliegen, und man dedaure allseitig auf das tiesste, daß ich das Land verlassen habe, anstatt der Sinladung, ins Jagdlager zu kommen, gesolgt zu sein. Ich aber kannte jest meine Pappenheimer zur Genüge und kann nicht umhin, den Herren Repalesen das Kompliment zu machen, durch die Art und Weise, wie sie sich meiner entledigten, einen vortresslichen Beweis dasür geliesert zu haben, daß sie es in Bezug auf Verschlagenheit mit jedem anderen Volke des Drients aufnehmen können.



Moderne nepalefifche Golbmunge. Maturlidje Große.



## Durbunga. Calcutta. Rutsch Behar.

on Surbea jog ich auf breiter Landstraße burch bie herrlich fruchtbaren Begirke von Behar und Tirhoot, meine Laften auf einem Ochsenkarren mit mir führend, in fieben Tagemärichen nach Durbunga. Die Baftlichkeit ber indischen Indigopflanger ift von mir an anderer Stelle ichon gebührend gerühmt worden, und ich wiederhole nur, daß sie felbst hier zu Lande geradezu sprichwörtlich ift. Ich kannte nicht einen einzigen Besitzer ber vielen, an meinem Wege liegenden Saftoreien und hatte mir absichtlich feine Empfehlungen geben laffen, ba es mein Borfat war, während einer Boche ruhigen Lagerlebens bie Aufzeichnung meiner Erlebniffe in Repal zu Ende gu führen. Aber ber Baftfreundschaft hier aus bem Wege ju geben, ift, wie ich mich überzeugt habe, eine Unmöglichkeit. Man wird von bem erften beften Pflanger auf der Landstraße aufgegriffen und ohne weitere Umftande gur Faktorei geführt, mit ber Berficherung, nach Ginnahme einer fleinen Erfrischung wieder in Freiheit gesett zu werben. Diefe fleine Erfrischung befteht aber in ber Regel aus einem Frühftud von 6-10 Bangen ober einer anderen mehrere Stunden dauernden Mahlzeit. Will man fich nach Beendigung berfelben von feinem Wirte - er hat ebenso wenig nach unferm, wie wir nach feinem Namen gefragt, und ihm genügt es, ju feben, baß man ein menschliches Wesen ist - verabichieben, fo erfährt man, baß inswijden ber Odienkarren angelangt und bas Bepad bereits im Frembengimmer untergebracht fei. Die Ochsen seien zu fehr ermübet, um weiter marichieren gu fönnen, und es fei thatfächlich unmöglich, vor morgen früh frijde Tiere aufzutreiben; außerbem wurde es gerabegu als eine Beleidigung gelten, nicht mindeftens eine Racht im Saufe zuzubringen. Da helfen bann weber Grunde noch Ausflüchte, es muß geblieben fein, und tage barauf werben wir unter perfonlicher Aufficht unferes Wirtes gur nachsten Fattorei transportiert, um hier wiederum in der dentbar angenehmften Beife unferer Freiheit beraubt gu merben. Co erging es mir Tag für Tag, bis ich Durbunga erreichte. Bahrend meiner Banberichaft habe ich bas Blud gehabt. neben vielen liebensmürdigen Menichen auch einige ber größten und bestgeleiteten Indigo-Fattoreien Indiens fennen gu lernen, fo Motihari, Sihara, Beljam u. f. w.

Die von mir durchrittenen Gegenden wiesen eine sast beängstigend dichte Bevölkerung auf, und große blüchende Ortschaften lagen in ununterbrochener Folge zu beiden Seiten des Weges. Durch Auslaugen des lehmigen Bodens und Sindampsen der Lauge in eisernen Pfannen wird an vielen Orten von den Bewohnern Salpeter gewonnen. Derselbe wird von kleinen Händlern in den Bazaren zusammengekauft, um nach Calcutta geschieft und dort gereinigt zu werden. Basser ist überall in Hülle und Fülle vorhanden und wird

von den Eingeborenen in Kanälen und Rinnen zwecks Bemässerung der Felder zu den Gehöften geleitet. Die Löhne sind erstaunlich niedrig, nämlich 15 Pf. den Tag für Männer und Weiber, 7 Pf. für Knaben und Mädchen; Hauss und Tischbiener in den Faktoreien erhalten 4,50 bis 9 Mk. den Monat.

Im Beharbegirt begegneten mir gum erften Dal bie bengalischen Zwergeiel, die nicht größer find als ein Bernhardinerhund und fait ausschließlich von ber Rafte ber Wafcher Dit foloffalen Bafchebundeln bepadt, gehalten werben. geradezu begraben unter ihrer Laft, fieht man fie mit ihren, infolge ju früher ober ju ftarter Belaftung nach innen gefnickten Beinchen fich mubfam pormartsichleppend, ben Bertehr zwischen ben Dorfichaften und Bajdplaten vermitteln. Der Giel gilt ben Sindus fur ein unreines Tier und wirb nur von den allerniedriaften Raften berührt und gehuldet. während Mitalieder einer höheren Kafte um einen ihnen begegnenben Giel ftets einen weiten Bogen beschreiben. finden fie fich gufällig auf ber Landstraße zwei Gfeln gegenüber, jo werden fie, jelbft wenn zwischen beiben Raum genug für mehrere nebeneinander fahrende Rarren mare, nicht zwifchen ben Tieren durch, fondern um biefelben berumgeben.

Die vollkommen flache Landichaft wird vielfach durch Bambuswäldchen und angepflanzte Baumgruppen in wohlthuender Weise unterbrochen, so daß das Auge des Reisenden selbst bei recht langen Märschen auf schnurgeraden Landstraßen nicht leicht ermüdet. Neben Indigo, Neis und Senf werden von den Eingeborenen Zuckerrohr, Tabak und Mohn angebaut, auch werden auf den Besitzungen der Faktoreien indigomübe Felder vielsach mit Hafer bestellt.

Auf einer ber von mir besuchten Indigoplantagen erhielt id) von der Gattin des Besitzers eine alte indische Munze,

eine Rupie in Quabratform, als Erinnerungszeichen. Diefe Rupien find nicht nur fehr felten, fondern gelten in Indien bei ber Bevölkerung als Talisman, benen eine befondere Rraft innewohnt. Unter anderem fvielen fie eine große Rolle bei ben Schuldproben, bie angestellt werben, um aus einer Angahl Berbachtiger ben Gunder herauszufinden. Ift beispielsweise in dem Saufe eines Inders ein Diebstahl vorgetommen, ohne baß es gelungen mare, bes Diebes habhaft zu werben, fo wird ein Briefter, von bem bekannt ift, baß

er fich im Besite einer Quabratruvie befindet, gebeten, mit bem gefainten Bausperfonal die Schuldprobe ansuftellen. Derfelbe bittet fich eine Bage und eine Schuffel ungefochten Reis aus und wiegt von biefem für ieben ber Unmefenden mit feinem geheiligten Gilberftud bas Bewicht bes letteren in Reis ab. Ift bas anadratrupie. Hat. Groffe. geicheben, jo bat auf ein gegebenes



Beichen jeber fein Säufchen Reis gum Munde gu führen und ju gerfauen, bis "Salt"! fommandiert wird, worauf die gertaute Maffe auszuspuden ift. Der Priefter nimmt bann bie ausgespieenen Saufden in Augenschein, und wenn fich babei herausstellt, daß einer der Anwesenden feinen Reis in trodenem, ungefautem Buftande von fich gegeben hat, fo erklärt er diefen für den Dieb und foll bamit in der Regel wirklich ben Schuldigen treffen, ba Angst und Schrecken bie Thatigfeit ber Speicheldrufen wefentlich beeinfluffen.

Un einem berrlichen Januarmorgen ritt ich in Durbunga ein, ber Refibens bes reichsten Maharabias Bengalens. Die Regierung feines etwa 60 000 Quabrattilometer meffenden und 2200000 Einwohner zählenden Landes ift seinen Borfahren bereits von den Engländern abgenommen worden, so
daß er in der Lage ist, seine gesaunten Einkünste in Höhe
von gegen vier Millionen Mark das Jahr lediglich sür Privatzwecke zu verwenden. Er ist Brahmine allerhöchster
Kaste, und da er als solcher sowohl auf Fleischgerichte, als
auch auf den Genuß von Gerstensaft, Rebendlut und sonstigen



Maharadja von Durbunga.

spirituösen Getränken zu verzichten hat, so sind die für seine Taselfreuden zu verausgabenden Summen verschwindend klein. Außerzdem ist er — ganz im Gegenzsta auf seinen Landsleuten — kein Freund von Edelzsteinen und kein Spieler. Unter solchen Umftänden ist es nicht leicht, vier Wilzlionen Wark jährlich unter die Leute zu bringen, wenn man nicht, wie der Mahazradja von Durbunga, mit

einem ganz hervorragenden Wohlthätigkeitsssinn ausgestattet ist. Bielleicht die Sälfte seiner Einksinste verwendet dieser menschenfrenndliche Fürst auf die Unterhaltung und Förberung aller möglichen öffentlichen Institute und zur Linderung der Not seiner leibenden Mitmenschen, den Rest aber auf seine Bibliothek und seine die Bibliothek und seine die Bibliothek und seine die bibliothek und seine in Indien ohnegleichen dasstehenden Ställe und Parkanlagen.

But Saufe bes Bevollnudchtigten bes Maharadja, Dir. Elewellyn, in beffen geistvoller Gattin (einer aus Baiern

fianimenden Deutschen, geborenen Baronin von Pöllnit) ich das Glück hatte, eine Landsmännin zu begrüßen, wurde mir gastliche Aufnahme zu teil, und ich hatte die Freude, endlich einmal wieder in heimatlichen Lauten reben zu können.

Um Jage nach meiner Unfunft besuchte ich ben Gurften in feinem erft vor wenigen Sahren vollendeten, im europaifchen Stil erbauten Palafte und fand in ihm einen fraftig gebauten, breitschultrigen, gur Gettleibigfeit neigenden Berrn, mit von ichwarzem Bollbart eingerahmten angenehmen Befichtszügen. Er empfing mich in indifcher Meibung, eine aus Juch und Goldflitter bergestellte Krone auf bem Ropfe. führte mich burch alle Raume bes Palaftes und ließ fich bann mir gur Seite in bem behaglich ausgestatteten Bibliothetsimmer nieder, um fich mit mir über Julius Cafar, Saunibal, Boltaire, Chafeivegre, Bismard, Gugen Richter, Emile Bola, Winnann, Stanley, Abeling Patti und weiß ber Simmel wen und was noch zu unterhalten. Er ift ber belefenfte und wißbegierigste Inder, ber mir vorgekommen ift, und ein unbegrengter Bewunderer Deutschlands, unferes Raifers, fowie unferes Wehr: und Lehrstandes, vor allem aber unferer Urgte. Sein einziger Rummer ift feine Fettleibigfeit und Rinderlofigfeit, und nach vergeblicher Konfultierung aller möglichen englischen Autoritäten fest er jest feine lette Boffnung auf Befeitigung biefer Übel in die Runft unferer Sunger Askulans. "Es liegt mir gar nichts baran, England zu feben, aber ich febue mich, nach Europa zu reifen, um Deutschland fennen zu ternen. Leiber haben mir bisher bie Priefter nicht gestattet, über das Deer zu fahren, aber wenn fie fich nicht eines befferen befinnen, gebe ich ohne ihre Buftimmung; benn Deutschland ift bas Land, in bem ich Beilung von meinem Leiben zu finden hoffe, und bas Land, in bem

ich meinen Reffen und Thronerben erziehen zu laffen wünsche." 3ch redete "His Highness" felbstverständlich zu, feinen Blau gur Ausführung zu bringen, empfahl ihm jeboch als gunftigfte Fettentziehungslokalität Karlsbad. Er wird fich, beffen bin ich ficher, in Europa viel Freunde erwerben, namentlich unter ben Künftlern, die mit Deißel ober Binfel umzugeben perfteben, benn er ift ein Liebhaber guter Bildmerte und Bemalbe. Unter feinen Kroniuwelen, Die er mit großer Bereitwilligkeit zeigte, befindet fich ein alter Schmuck des mobamedanischen Raisers Atbar aus ungeschliffenen, taubeneigroßen Rubinen, Smaragden und Berlen von unschätbarem Bert. Als im Laufe unferer Unterhaltung bas Befprach auf Elefanten tam und ich meinem Birte mitteilte, daß ich gedächte. ben Fang biefer als Lafttiere unerreicht baftebenben Bierfüßler nach indifcher Methode in Afrika einzuführen und beabfichtige, ju biefem 3mede fechszehn für ben Rang abgerichtete Glefanten im Lande angutaufen, um fie nach Bagamono gu verschiffen, ftellte ber Fürft jofort gehn feiner eigenen Gle= fanten für meine 3mede gur Berfügung und bat fich als Begenleiftung meinerseits bafür eine beutsch-englische Bram-Beim Abicbiebe überreichte er mir zwei in Marofinleder gebundene Albums mit gegen 500 großen, vortrefflichen Bilbern aus ben verschiedenften Teilen Indiens und erbot fich, falls ich nach Calcutta geben follte, mir borthin Bagen und Pferbe aus feinem Marftall zu fenden. Über einen Mangel freundlichen Entgegenkommens von Seiten Diefes indischen Rrofus fann ich mich somit jedenfalls nicht beflagen. Die Ställe bes Daharabja werben gwar an Broge von benjenigen mancher europäischen Fürften, an Elegang von feinem mir gu Beficht gefommenen übertroffen, und bie in bemselben untergebrachten Tiere, etwa 100 an ber 3ahl — meist englisches Vollblut — sind durchweg erstflassig. Ein englischer Stallmeister mit einem Gehalt von etwa 12000 Mt. sührt die Oberaussicht und hat gegen 150 Bebienstete unter seinem Kommando.

Das Schönfte aber in Durbunga find unftreitig bie von englischen Garteningenieuren angelegten, wunderbar gehaltenen, ben Balaft umgebenden Bartanlagen, und hier mifchen ben berrlichften Baumaruppen auf fiesbestreuten Begen, mahrend bie fürftliche Mufittavelle ihre Beifen fvielt. in abendlicher Stille gu luftwandeln, mar mir nach mehr= monatlichem Wildnisleben ein hoher Benuß. Bleich anderen indischen Fürsten besitt ber Maharadia auch einen Zoologischen Barten, aber ben Tieren icheint bas Klima Durbungas nicht recht zuzusagen. Namentlich bie acht hier gefangen gehaltenen Ronigstieger machen ichon bei lebendigem Leibe einen mottengerfreffenen Ginbrud, und eine Tiger-Lebens= versicherungsgesellschaft wurde sicherlich für ihre Aufnahme einen fehr hoben Sahresbeitrag verlangen. Ein Untrag meinerseits, die Tiere ohne weiteren Bergug ins Jenfeits gu befordern, murbe von dem Maharadja einstimmig abgelehnt.

Hätte mich nicht eine Einladung des Bizefönigs zu den zu Shren des erwarteten russischen Thronsolgers veranstalteten Festlichkeiten nach Calcutta gerusen, ich wäre in dem hübschen Durdunga sicher noch einige Tage länger geblieben, aber eine Hösseltlichkeit größeren Stils im Government house wollte ich mir nicht entgehen lassen, und Zeltlasten wie Pony in Durdunga zurücklassen, vertraute ich mich daher dis Motameh, wo wir spät abends anlangten und den heiligen Ganges dei heftigem Gewittersturme auf einer großen, mit elektrischem Lichte erleuchteten Dampssähre zu freuzen hatten, der Tirhoot state railway und von dort die Calcutta der East India railway an.

Mehriader Wagenwechiel und gegen Regen ichlecht geschütte Coupes machten die Reise zu einer wenig erfreulichen, und ich war baber frob, als nach fast achtzehnstündiger Fahrt um 7 Uhr in ber Frühe mein Bagen geöffnet und mir bebeutet wurde, daß Calcutta erreicht fei, mas aber, genau ge= nommen, feineswegs ber Fall war; benn die Endstation ber Bahn ift nicht Calcutta, fonbern bas am rechten Ufer bes Sooghly gelegene Sowrah. Um von hier in die Sauptftabt bes alten indischen Raiserreichs zu gelaugen, bat man fich eines Befährtes zu bedienen und auf einer 1530 Suß langen und 38 Guß breiten ichwimmenden eifernen Brücke über ben mit Schiffen aller Nationen bedeckten Sooghln gu fahren. Durch enge Strafen ber nativetown gelangt man nach etwa halbstündiger Fahrt in bas sich rings um ben jogenannten Maiban, eine mehrere Quadrat-Rilometer große, hier und ba von Baumgruppen unterbrochene weite Grasfläche ausbreitende Europäerviertel. Lediglich die vor ben Säufern ihrer Berrichaften berumlungernden gelb-, braun- und ichmarahäutigen, buntbeturbauten Diener erinnern baran, bag mir uns in Indien befinden; fonft ift alles, Saufer, Bartenanlagen und Equipagen jo gänzlich europäisch, daß man glauben fonnte, in einer norditalienischen Ctabt, etwa in Mailand ju fein. Der Bewitterregen ber vergangenen Racht hatte Die Luft gereinigt und abgefühlt, Baume und Pflangen erquickt und ben Staub in ben Strafen beseitigt. 3ch bekam baber von der im allgemeinen, namentlich wegen ihres Klimas arg verrufenen Sauptstadt gleich am erften Tage einen unerwartet angenehmen Einbruck, ber, bank besonders aunftiger Umftande, mahrend meines 14 tägigen Aufenthaltes ber gleiche geblieben ift. Ob ich aber an Calcutta mit ben gleichen Empfindungen gurudbenten murbe, wie jest, ohne all die

vielen, mir von der beutschen Kolonie, vor allem aber von meinem engeren Landsmann Herrn Usmann, Chef der Firma Schroeber, Smidt & Co., und dem mir bereits von Simla befrenndeten beutschen Generalkonful Baron Herfing und seiner alle Welt durch ihren Geist, ihre Schönheit und ihren Geschmack entzsückenden Gattin erwiesenen Liedenswürdigkeiten, lasse ich dahingestellt. Sedenfalls würde ich, falls ich auf Woh-

nung und Küche in einem ber fänttlich auf gleich nieberem Niveau stehenden, geräuschvollen Gasthöse angewiesen wäre, eher nach Turbunga zurückgekehrt sein.

Calcutta ist die Winterresidenz des Vicefönigs und
Sit des Gouverneurs der
über 60 Millionen Ginwohner zählenden Provinz Bengalen. Das Ergebnis der
letzten, vor wenigen Mouaten stattgehabten Volkszählung ist mir nicht bekannt,



Generalkonful Baron von Benking.

boch dürfte die Bevölkerungsziffer Calcuttas zwischen 800 000 und 900 000 liegen, die Zahl der dort lebenden Europäer aber gegen 13 000 betragen. Die Bevölkerung ist dei weitem nicht so gemischt wie diesenige Bombays, und wenn auch Vertreter aller möglichen Völkerschaften Indiens und zahlereiche Chinesen sich hier aufhalten, so verschwinden sie doch vollkommen unter den eigentlichen Bewohnern des Landes, den Bengalen. Diese sind trotz mancher körperlicher Vorzüge gegen die Inder und ihrer unleugbar hohen geistigen

Begabung bie mir am wenigsten sympathischen Bewohner bes großen indischen Reiches. Rriechend vor ihren Bor= gesetten, find fie anmagend gegen Bleichgestellte und Untergebene, ja felbft gegen den mit ihnen in ben Boft-, Telegraphen: und anderen öffentlichen Umtern unausgefett in Berührung fommenden Europäer. Namentlich unter ben niederen Beamten habe ich gang unglaublich unverschämte Flegel kennen gelernt, und in einer schwachen Minute konnte ich nicht unterlaffen, einem Postbabu, ber fich nicht genierte. mir feinen roten Betelfaft por die Gufe gu fpuden, rechts und links eine schallende Ohrfeige ju verfeten. Die Wirkung war eine überraschend gunftige, und mein Babu malzte fich nachher vor Unterwürfigfeit faft im Staube. Märe ein Beuge zugegen gewesen, wurde er vielleicht noch unverschämter geworben fein, mich aber ficherlich verflagt haben, und bie Folge wäre gewesen, daß ich meinen furor teutonicus und meine Schlagfertigfeit mit einer Strafe von 30-150 Dt. hatte bugen muffen.

Unter der Jugend Bengalens sindet man zuweilen klassische Gestalten mit vornehmer Haltung und edlen Gesichtszügen, die in ihrer nach Art der römischen Toga in malerischem Faltenwurf getragenen Gewandung jedes Künstlerzauge entzücken müssen. Sobald aber der Jüngling zum Manne heranreist, düßt er schnell seine Reize ein, seine Gessichtszüge bekommen einen Anslug von Brutalität, seine Muskeln verschwinden unter einer Huslug von Brutalität, seine Muskeln verschwinden unter einer Husle quabbeligen Fettes, sein in der Zugend elastischer Gang wird schwerfällig, und das nach europäischer Art gescheitelte Haar, eingesalbt mit widerlich riechendem Kokosnußöl, die Füße seiner nacken, gelben Beine in weißen Baumwollsocken und schwarzen Lackstiefeln, watschelt er, Betelsast nach allen Seiten von sich

gebend, einem gemästeten Rapaun ähnlich burch bie Straßen. Zebesmal, wenn ich so einem ekelhasten Patron begegnete, bedauerte ich, nicht die Macht zu besitzen, ihn auf drei Jahre in ein preußisches Infanterieregiment zu steden.

Das Leben in ben Bagaren Calcuttas ift meniger reigvoll als in benen anderer indischer Städte. Der Bengale geht barhäuptig und trägt, ungleich ben übrigen Bewohnern bes Landes, keinen Turban, und gerade biefe in allen bentbaren Farben leuchtenden Ropfbedeckungen find es, die bas Boltsgetümmel in Indien zu einem fo farbenprächtigen Bilbe gestalten. 3ch unternahm wiederholentlich in ben Morgenftunden Ritte burch die Eingeborenenstadt, wie durch die Strafen ber vericbiebenen Bagare, in benen itets ein fabelhaftes Menichengemuhl und fieberhaftes Treiben berrichte. boch entfinne ich mich nicht, hier irgend etwas für die Bengalen besonders Charafteriftifches gefehen zu haben, es fei benn, baß bie Mutter ihre Rinder, anftatt fie ju waschen, vom Scheitel bis gur Cohle mit Rotosol einreiben. Eplitterfafer: nacht und triefend, gleich foeben aus ber Buchie geholten Carbinen, werden fie bann in die Conne gestellt, um ge-Der Schiffspertehr im Safen von höria durchzubraten. Calcutta ift ein fehr bedentenber. Die Sauptausfuhrartitel find Jute, Erportwert 1889 für über 100, Opium 90, Thee 75, Leinsaat 36, Indigo 36, Jutefade 34, Saute 27, Baumwolle 16, Rapsfaat 9, Seide 9, Weizen 6 Millionen Über Calcutta wurden an Reis nach Europa nur 57 800 Tonnen, nach indischen Safen bagegen beren 335 800 verschifft. Durch einen Ausfuhrzoll auf Reis in Sobe von etwa 8 v. S. des Wertes sucht die Regierung einer übermäßigen Ausfuhr biefes Artitels entgegen zu mirten, um gur Steuerung etwaiger Sungerenote im Lande ftets größere

Borrate gur Sand zu haben. Jurmerit, eine hier als Bewurg und Karbitoff, in Gurova nur in lettgenannter Gigenichaft verwendete Anolle, murde 1889 im Gewichte von 8686 Bentner gegen 79 847 Centner im Jahre 1887 ausgeführt. Mis Grund für ben auffallenden Rudaana ber Musinbr Diefes Urtifels murbe mir angegeben, bag bie aus bem Turmerif bereitete gelbe und gelbbraune Farbe gur Beit in Europa nicht in ber Dobe fei. Die Ausfuhr von Schellack belief fich im Jahre 1889 auf 83 460 Riften ju 160 Pfund. Es befinden fich in Calcutta mehrere große Schellacfabriten, boch gelang es mir nicht, in eine berjelben einzudringen, und ich mußte mich daher damit begnügen, in einer fleinen, einem Eingeborenen gehörenden Sabrit meinen Biffensbrang gu befriedigen. Das Rohmaterial bes Schellacks ift bie Rolge eines Stiches ber Lacflaus (coccus laceae). Es findet fich an ben Zweigen verschiedener Baume, hauptfächlich aber an bem Solze Des Dal-Binjenftrauches, und wird meift aus Affam und Bothan auf den Markt gebracht. Das noch am Solze figende Rohmaterial wird unter bem Ramen "Stocklad" gehandelt. In der von mir besuchten Sabrif murde ber Stocklack in einen großen, an ber Innenwand gereifelten iteinernen Rübel gethan, mit Waffer begoffen und von einem Ruli mit ben Gugen burch gleichzeitiges, ben Lad vom Solze trennendes Reiben an ber Wandung gewaschen. ber losgelofte und gerfleinerte Lad ju Boben gefunten ift, werden Sol; und Schmutteile abgeschöpft und eine nochmalige Waichung vorgenommen. Der Lack enthält einen bordeaugroten Farbstoff, und in früheren Beiten murde er lediglich jur Bewinnung bes letteren verarbeitet, mahrend man die gurudbleibenden Bargteile als wertlos fortwarf. Beute bagegen ift die Farbe burch Anilin und andere Er-

findungen tonfurrengunfähig geworden, man ichüttet fie als wertlos bei Ceite und richtet fein Augenmert nur auf Die Bewinnung bes Lads. Sit biefer gehörig gefäubert, jo wird er in lange, etwa 3 Boll im Durchmeffer haltende, murit: artige Baumwollface gefüllt, bieje werben über einem Solgtohlenfeuer ichwach erhitt und ber fluiffa geworbene Schellach burch Wringen ber Burft burch bie Baumwolle gepreßt. Bur Erbe getropfelt wird die gabe Dlaffe mit ben Sanden auf einem erwärmten, gplinderförmigen, 11/2 Suß langen Stein geflopft und zujammengeschlagen. Der jo entstandene vieredige, etwa 1/4 Boll bide Ruchen wird abgenommen und endlich von einem Manne, der zwei Zipfel mit den Gugen festhält und die beiden anderen mit den Sanden ergreift, gleichzeitig hoch und breit gezogen. Die dadurch nunmehr außerordentlich bunne, gelbtransparente Ladmaffe in Form und Brofe eines Ralbfelles wird getrodnet, in fleine Stude gerbrochen und in Riften verpactt. Gie hat in Calcutta einen Wert von gegen 50 Marf per Bentner. Baumwollichlauche verbliebene nicht fluffig, fondern nur weich geworbene, bes Schellad's beraubte Daffe ift von ichwargbrauner Farbe. Gie wird mit etwa 30 Mart ber Zentner verfauft und in Indien zu billigen Urmbandern und anderen Schmudfachen verarbeitet.

Während über Bombay die Ausjuhr von Hatten versichwindend klein ist, werden von Calcutta jährlich durchsichnittlich 6 Millionen Ninders und 1/2 Million Büffelhäute ausgeführt, letztere meist nach Amerika, wo sie zu dünnem Sohlleder verarbeitet werden. Wenn man die armen, insfolge roher Behandlung sast ausnahmstos mit Geschwüren und Wunden bedeckten Zugochsen sieht, so kann es einen wahrlich nicht wunder nehmen, daß die hiesigen Häute von ges

ringer Güte sind und daß, während 3. B. unter den amerikanischen Hänten säuten sich etwa 5 v. H. Ausschuß sindet, hier nur etwa 5. v. H. gute Häute die Regel sind. Die Preise schwanken zwischen 3—41/2 Mark für die Ninderhaut. Büsselhäute erzielen etwas höhere Preise. Die Methode der Inder, ihre Häute zu gerben, ist im höchsten Grade primitiv. Die Haut wird mit gerbstoffhaltiger, stets feucht gehaltener Baumrinde gefüllt, zugenäht und an einen Baum gehängt, die sie nach Ansicht des Gerbers reif ist.

Bon Deutschland nach Calcutta eingeführt werben hauptfächlich Tuche, bunte Baumwollftoffe, Bier, Wein und Cals. Die Ginfuhr beutscher Biere nimmt von Jahr gu Sahr größere Ausbehnung an, und namentlich muß diejenige von in Bremen gebrautem Pilfener Bier, welches jett faft alle englischen Biere in Indien verdrängt hat, fehr bedeutend fein. Man fängt bier aber allmählich an, pilfenermube gu werben und fich nach einem anderen Stoffe gu fehnen. Warum bringen unfere beliebten Brauereien "Pfchorr" und "Spaten" ihre Biere nicht auf ben hiefigen Dartt? 3ch bin überzeugt, fie murben in Indien ein Abfangebiet erften Ranges finden, wenn fie bem Beichmad ber Tropenbewohner Rechnung tragen murben; benn bas Bier barf nicht gu fraftig eingebraut fein, man municht in ben Tropen, im Begenfate zu nordifden Begenben, viel Betrant und wenig Trunkenheit. Bei biefer Gelegenheit möchte ich auch unfere beutschen Ronservenfabriten auf ben hiefigen Martt aufmerkfam maden. Unfere Konferven werben von ben Engländern vielfach höher geschätt als ihre eigenen, und wo immer ich mit beutschen Bürften, namentlich mit Frau Charlotte Erasmis (Liibed) unübertrefflicher Lebermurft ober ihrem föstlichen Rrebsragout erschienen bin, ließen meine Sästesämtliche englische Konserven unberührt, und zu Dutzenden von Malen habe ich den Ausruf vernommen: "Ja! wenn man so etwas nur hier bekommen könnte!" Also, meine hocheverehrte Frau Charlotte, schieden Sie Burst und wieder Wurst, aber vermeiben Sie in berselben alles, was nach Knoblauch riecht, und ich garantiere Ihnen eine berartige Abnahme, daß man ihnen aus den geleerten Blechbüchsen nach wenigen Jahrzehnten ein Denkmal sehen könnte, gegen welches der Sitselkurm zu einer Wettersäule verblassen müßte.

Die ber italienische Reisende Mantegassa in feinem por etwa acht Sahren erfchienenen, außerft feffelnb gefchriebenen Buche über Indien bagu tommen tonnte, Calcutta mit einem Düngerhaufen zu vergleichen, ift mir unerfindlich, es fei benn, bak die Stadt fich in biefem furgen Beitraum völlig verändert habe. Ginem Staliener aber barf man wohl empfehlen, por feiner eigenen Thur gut fegen, bevor er feinen Befen por bie Thuren anderer Nationen fest. Vede Napoli! "Gieh Reapel und ftirb!" ruft ber auf feine Ronigsftabt ftolze Italiener jedem der Anlangenben gu! 3ch bante bestens. Sicherlich murben mehr Leute Reapel feben und meniger infolge beffen fterben, wenn die Stadt nur halbmeas fo fauber gehalten wurde wie Calcutta. In feiner Stadt ber Belt habe ich 3. B. Die Strafensprengung in einer folden Bollenbung gesehen wie bier, mo felbit ben entlegensten Stadtvierteln biefe Boblthat zu teil mirb. Daß ein orientalischer Bagar in Bezug auf Cauberfeit nicht mit ben Berliner Martthallen wetteifern tann, ift felbstverftanblich, aber es ift zu verwundern, daß bie Strafenpolizei Calcuttas es fertig bringt, bas zu leiften, mas fie leiftet, und bie Bagare bis zu einem Grabe reinlich zu halten, an bem fich Reapel und manche andere italienische Stadt ein Beispiel nehmen konnte.

Das Leben ber Europäer ift wie in Bomban jo auch hier nach heimatlichen Begriffen lururiös. Jeder leidlich geftellte Cabib wohnt in einem geräumigen, möglichft luftigen, frei gelegenen Saufe, bat eine Urmee von Dienern gu feiner Berfügung, halt für feine Freunde offene nebenbei vorzüglich gebedte Tafel und befitt feinen eigenen Bagen. Die frühen Morgenftunden werden meift zu Spagiergangen ober Ritten in die prächtige, echt tropische Begetation aufweisende nächste Umgebung ber Ctabt ausgenutt. Um 10 Uhr beginnt bie Arbeit in ben Beichäften und Amtebureaus, um in ber Regel bis gegen 4 Uhr ju bauern. Man fahrt nach Saufe - fein Europäer geht in Calcutta mahrend ber Tages= itunden auch nur 20 Schritt weit - und gegen Abend ericheint man fahrend ober reitend auf bem Maidan ober in ben Safenanlagen, um die erfrischende Geebriefe zu genießen, mit Freunden Gruße auszutauschen, mit feinen Pferben gu paradieren, fich ben Ropf zu zerbrechen, warum Frau X. beute ohne ihren Berehrer ober überhaupt nicht erschienen ift, oder ben Klangen eines im Ebengarten fonzertierenben Mufittorps zu laufchen. Rach Saufe gurudgekehrt, ninmt man fein Abendbad und ift bann fpater in Gefellichaft einiger Freunde zu Saufe ober in einem ber beiben porjüglich gehaltenen englischen Rlubs. Die Deutschen, von benen nur fehr wenige Mitglieder eines ber letteren find, befiten gemeinsam mit ben Schweigern ein eigenes fleines Mubhaus mit Lefe- und Billarbzimmer, aber ohne Speifewirtichaft.

Ein ständiges Theater hat Calcutta nicht, ab und zu spielt eine umherreisende Truppe, aber höchstwahrscheinlich weder sich noch anderen zur Freude. An Singeborenenscheatern ist hingegen kein Mangel, und wer als Reisender

nach Calcutta fommt, follte nicht verfännen, einem berfelben feinen Beinch abzuftatten. 3ch fage absichtlich "einem". benn er wird baran ebenjo wie ich für alle Beiten genna haben. Der von mir beinchte Musentempel nannte fich "Parsee Theatre". Mir war burch Zufall ein in englischer Sprache abgefaßtes Programm biefes Theaters gu Beficht gekommen, auf dem für ben Abend eine Aufführung ber Over "Leila und Mujinoon" angezeigt war. Diefelbe follte nach einer weiteren Angabe bes Programms in Bezug auf Sprache, Dinfit und Deforationen famtliche Opern ber Welt in ben Schatten ftellen, und felbft ber im Bergen verhartetite Buhörer follte nicht im ftande fein, bem Spiele Leilas und Mujinoons beizuwohnen, ohne Bache von Ihranen ber Rührung zu vergießen. 3d fonnte ber Berfuchung, mich an biefem allgemeinen Thranenerguß zu beteiligen, nicht widerstehen, und nach Beendigung eines Gffens im Saufe eines meiner Landsleute fuhr ich "in die Oper". Gin langer buntler Bang führte mich von ber Strafe in einen Buichauerraum etwa von der Große besjenigen im Berliner American Theater. Durch Erlegung von 3 Mart an ber Raffe hatte ich mir einen "fautenil d'orchestre" gesichert und ließ mich mit ber aangen mir für berartige Belegenbeiten zur Berfügung ftebenben Ronchalance in bemfelben nieder, um, tropdem Leila und Mujinoon bereits in voller Thatiafeit maren, fich wie zwei auf ben Schwang getretene Raten gegenseitig anwimmerten und fich alle Dube gaben, mich schleuniast zu Thranen zu rühren, vorerft meine Umgebung näher in Augenschein zu nehmen. Die Buschauer im Parkett waren ausschließlich Gingeborene manulichen Beichlechts, Bengali und Parfi. Die Logen bes erften und qualeich letten Ranges ftanben größtenteils leer, nur bie

fich leife bewegenden, feit geschloffenen Borhange zweier berfelben ließen auf Die Anwesenheit einiger Damen aus einer Benana ichließen. Das Rauchen mar, bas Rauen nicht verboten, und jo fpie benn bas gesamte Bublifum blutroten Betelfaft um bie Wette nach allen Richtungen, fo bag ber Boben bes Bufchauerramms ausfah, als hatte hier unmittelbar vor Raffeneröffnung eine Bartholomäusnacht ihre Opfer geforbert. Das ebenfalls betelfauenbe Orchefter beftand aus zwei Streich: und einem Trommelmufikanten, letterer, ber erfaltet ju fein ichien, mit einem biden, wollenen Chawl um ben Sals. Alle brei Mufikanten fummerten fich um Leila und Mujinoon ebensowenig, wie um bas ihren Tonen mit feineswegs verhaltenem Atem laufchenbe Bublifum. 3ch habe es nie foweit gebracht, die Befchlechter von Bero und Leander mit Sicherheit angeben zu fonnen, ich weiß nicht, ift Bero ber Mann und Leander bas Beib, ober umgetehrt; genau fo geht es mir mit Leila und Mujinoon, und ich tann baber nicht mit Bewißheit fagen, ob ber fich wie ein ichlecht erzogener Jüngling mofaischen Blaubens auf ber Buhne gerierenbe Schaufpieler Leila ober Mujinoon barftellte. Einerlei, es mar ein wiberwärtiger, maufchelnder Patron mit einem richtigen Berliner Ohrfeigengesichte, frummen Beinen und Plattfußen; aber er war immer noch eine elegante Ericheinung im Bergleich mit feiner Bartnerin. ber Brimadonna, die ich, verschoffen und schniutig an Rörper und Rleibung, wie fie baftand, am liebsten ohne weiteres gu Spindler geschickt haben wurde. Gie hatte nur einen Ton in der Rehle, und ber mar obendrein falich, und wenn ich irgend etwas an der gangen Borftellung bewunderte, fo war es die Beduld, mit der das Publifum biefelbe über fich ergeben ließ. Als ichließlich auch noch bie Dlufittapelle eines

nur durch eine dünne Wand von dem Theater getrennten skating ring ihre Weijen mit denen unseres Orchesters versmischte, fühlte ich mich der Situation nicht mehr gewachsen und verließ den Musentempel.

Interessant, aber gleichfalls nichts weniger als genugreich ift ein Besuch bes einige Kilometer fühlich vom Europäer= viertel an einem ber Sooghlnarme gelegenen Kalitempels. Calcutta ift die tempelarmfte Stadt Indiens, und außer dem ermahnten, ber Rali ober Durga, wie bieje blutdurftige, befonders von Mördern, Dieben, Betrügern und fonftigem Befindel verehrte Göttin auch genannt wird, geweihten Tempel mußte ich feinen, beffen es fich lohnte, auch nur Ermähnung zu thun. Die frühen Morgenstunden eignen fich zu einem Befuche Diefes "Tempel" genannten Schlacht= hofes am besten; erstens megen der fühleren Temperatur und jum zweiten, weil um bieje Beit bas Opferschlachten stattfindet. Alls ich in bem merkwürdig fauber gehaltenen Sofe bes architektonisch ganglich unintereffanten Gebaudes anlangte, brangten fich bereits hier wie auch auf ben gunt Allerhöchsten führenden Treppen lärmende und tobende Menschenmaffen. Die Berfäufer von aus orangefarbenen, auf einen Faben gezogenen Blumen gebilbeten Buirlanden ichoben fich ichreiend burch bie Menge, jedem ihnen in ben Weg Rommenden ihre Waren über ben Ropf werfend und bann in unverschämtester Beise Bezahlung verlangend, Die natürlich von ben meiften, ohne ihren Willen gleich Pfingitochsen geschmückten Opfern verweigert murbe, mas bann wieder endloje Auseinandersetungen zur Folge hatte. Endlich wurden die Tempelthuren geöffnet und alles fturgte pormarts, um einen Blid auf bas widerliche Bildnis ber verehrten Göttin zu werfen. Inzwischen maren etwa 20 Biegen von

Opferipendern herbeigebracht worben, aber, mahricheinlich von der Unnahme ausgehend, daß die Gottin die Opfer gablen und nicht magen wird, lediglich Bidlein allerfleinften Ralibers. Da nun, wie mir ein Priefter auseinanderfette, nur bas Gleisch bes erften an jedem Tage getoteten Opfers ber Böttin, b. h. ben Prieftern, verbleibt, mahrend alle übrigen Rörper, mit Ausnahme ber Röpfe, ben Opfernden gurudgegeben werben, entichlog man fich, zu warten, ob nicht eine größere Biege berbeigebracht murbe, beren Rleifch fich auch bes Behaltens lohne. Aber bas Beichaft ging icheinbar ichlecht an jenem Morgen, und nachdem man über eine Stunde vergeblich gewartet hatte, begann bas Blutbab. Bevor der herbeigeholte Tempelichlächter (Diefer Mann gehört nicht gur Priefterichaft) feine Arbeit begann, hatten bie Dpfernden für jebe Biege 50 Bf. Schlachtgelb zu entrichten. Ils Diefe für ben Priefter ebenfalls wichtigfte Angelegenheit erledigt war, ergriff ber Schlächtergeselle ein Bidlein nach bem anderen gleichzeitig an Sinter: und Borberfußen, legte beffen Ropf in eine im Boben befestigte aufrechtstehende Bolggabel, und mahrend er dann dem Opfer ben Sals fo lang als möglich ju gieben fich bemühte, trennte ber Schlächter mit Silfe eines Schwertes ben Rovf vom Rumpfe. Cache geht fehr viel fcneller, als ich fie ergablen fann, und nach faum fünf Minuten lagen über dreißig teils noch zappelnbe und fich in ihrem Blute malgende enthauptete Bidlein am Boben. Alls ich mich erfundigte, ob noch Buffelopfer in Musficht ftanben, murbe mir bebeutet, fur heute fei bas Beichäft erledigt, wenn ich aber ein Buffelopfer gu feben wünsche, jo tonne basselbe gegen Erlegung von 24 Mart meinerseits ohne Bergug ftattfinden. 3d hatte jedoch gur Beit keinerlei Beranlaffung, mid mit Frau Rali auf einen

besonders guten Juß zu stellen, und wies das freundliche Anerbieten daher dankend zurück. Gesolgt von einer ganzen Schar faulen, nach bakshish schreienden Priestergesindels, erreichte ich meinen in der Nähe des Tempels haltenden Wagen, ergriff Jügel und Peitsche, lettere nicht für das Pserd, sondern für die allzu ausdringlichen Priester, und der Stätte widerlichsten Gögenkultus für immer den Rücken kehrend, rollte ich dahin auf guten Wegen, ansangs durch Bazare, dann durch einen Teil des europäischen Viertels um eine halbe Stunde später in den hübschen Anlagen des Joologischen Gartens unter Tieren zu vergessen, was ich im Laufe des Morgens an Bestialität unter Wenschen erlebt.

Der Barten enthält eine aute Sammlung indiider Rauna und ift mufterhaft gehalten. Da die Direktion es in ausgezeichneter Weise verstanden bat, Die Sitelfeit ber Radjas und reichen Juden anszunuten und fich für ben Barten von Diefen Berren prachtige, natürlich mit großen Namenstafeln ber Beber gegierte ober verungierte Bebaude, hier ein Raubtier= ober Affenhaus, dort ein Terrarium ober eine Bolière hat ftiften laffen, jo macht bas gange Inftitut trot ber geringen ihm gur Berfügung ftebenden Mittel boch einen gemiffermaßen vornehmen Ginbrud. Das Gebens: werteste des Gartens ift unftreitig die Abteilung für Raubtiere, und die bier binter Schloft und Riegel untergebrachten fünf bengalischen Königstiger find neben benienigen bes Maharadias von Senvur die ichoniten, die man überhaupt ieben tann. Much prächtige Eremplare von Löwen, Bantbern. Leoparden und Baren findet man bier. Unter ben Tigern erregen beionders zwei als Menschenfreiser (man-eaters) im Lande weit und breit gefürchtet gemejene Eremplare Jutereffe. Sie haben, bevor es gelang, ihrer habhaft zu merben, viele Menschenleben vernichtet und gange Dörfer entvölfert; benn wer nicht gefreffen wurde, verließ Saus und Sof und gog in eine andere Gegend, wo er weniger Aussicht zu haben glaubte, seinem Berfolger zu begegnen. Diese man-eaters find, jum Glud fur Die indifche Bevolferung, jeltene Mus-Der Tiger ift von Natur feige und geht bem Menichen, wenn irgend möglich, aus bem Wege. Ift er aber burch Bufall einmal in die Lage gekommen, ben Rampf mit dem Menschen aufnehmen zu muffen, und hat babei bie Erfahrung gemacht, wie febr er an Rraft bem letteren überlegen ift, wie leicht er ben bis bahin gefürchteten Reind überwältigen fann und wie gart und ichmachaft obendrein beffen Kleisch ift, so nimmt er von diefem Tage an ben Menichen in feine Speifekarte auf und totet ihn, mo er es ohne Befahr thun tann. Auch als man-eater aber verleugnet er feine angeborene Feigheit nicht und halt es für ratiamer, fich auf den Raub von Beibern und Kindern gu beidranken, als fich an fraftige Manner berangumagen. Daß ber Tiger, jobald er einmal jum man-eater geworben ift, fich ausschließlich auf die Menschenjagd verlegt, größer wird und außerbem eine andere Saarfarbe annimmt, alles bies find Behauptungen, benen von ben erften Sportautoritäten Indiens widersprochen wird. Als Ruriofum ermähne ich, baß ber Boologische Barten aus bem Berfauf ber in ber indischen Pharmazie hochgeschätten fluffigen Erfremente feiner Rhinozeroffe jährlich eine Einnahme von gegen 800 Mf. erzielt.

Auch eine die Wettlust der Eingeborenen vortrefflich charafterisierende Begebenheit, die sich vor einigen Sahren im Garten zutrug, möchte ich hier kurz erwähnen. Löwensund Tigerwärter stritten sich eines schönen Tages, wie das schon oft vorgekommen war, über die Macht und Starke

ihrer Schutbefohlenen. Jeber ergriff felbstverftanblich für feine eigenen Pfleglinge Partei, und bie Gemüter ber Streitenben erhitten fich fo, daß es ju einer Schlägerei unter ihnen tani. "Ich wette 10 Rupien gegen 5, bag mein Lowe ftarfer ift als bein Tiger", meinte, nachbem bie Menfur erfolglos verlaufen war, ber Barter bes Ronigs ber Bufte. Der Tiger= marter nahm die Wette an, und in mitternachtlicher Stunde - wahrscheinlich mar es eine Mondscheinnacht - wurde bie ben Lowen: vom Tigerfäfig trennende eiferne Fallthur hochgezogen, und die Ronige ber afrikanischen und afiatischen Tierwelt lagen fich in ber nächsten Sefunde in ben Saaren. Rur wenige Minuten bauerte ber Rampf, bann mar ber Tiger eine Leiche und felis africana marichierte ftolg amar. aber infolge ber empfangenen Wunden etwas ichmantenb, in seinen Rafig jurud, um bier in Ermangelung von Lorbeeren auf Sagefpanen auszuruhen und nach wenigen Tagen feinen Beift aufzugeben. Der Löwenwärter erhielt vom Tigerwärter feine gewonnene Wette in Sohe von 5 Ruvien = 7,50 Mt. ausgezahlt, beibe murben von ber Direftion bes Gartens entlaffen und bie Leichen ber Duellanten bem bortigen Museum übergeben, wo man fie heute, ausgestopfterweise, in Bestalt zweier ftrohgefüllter, aneinandergelehnter Sante in ftart mottenzerfreffenem Buftanbe bewundern fann. Die zoologische Abteilung bes foeben ermähnten Museums ift Die partie honteuse biefes im übrigen recht febenswerten Inftitute, beffen Abteilungen für Bolferfunde und Runft= gewerbe niemand ohne Befriedigung verlaffen durfte. Namentlich von den Andaman- und Nikobarinfeln finden sich hier Sammlungen, Die jeden Direktor eines europäischen Mufeums mit Reid erfüllen tonnten.

Benige Tage nach meinem Sintreffen in Calcutta er-Ehlers, An indischen Fürstenhöfen I.

hielt ich eine Ginladung bes Radja Courindro Mohun Tagore, in feinem Balafte einer mir gu Chren veranftalteten Dufitaufführung beizuwohnen. Irgend eine Zeitung hatte bie Nachricht verbreitet, ich fei nach Indien gekommen, um bie Munit des Landes zu ftudieren, und ber erfte Forberer indischer Tonfunft, Courindro Mohun Tagore, batte es fich nicht nehmen laffen wollen, mir als Dufifer von Fach bie Sonneurs ber Sauptstadt Bengalens gu machen. meinem Grundfate, die Fefte zu feiern, wie fie fallen, erichien ich zur festgesetten Stunde im Balafte bes Fürften. Un der Treppe empfing mich ein fleines, unbedeutend aussebendes, freundlich grinfendes Dlännchen in bengalischer Tracht und geleitete mich in einen europäisch ausgestatteten Raum bes erften Stodwerfs. Da ich ben Mann für einen Bedienfteten bes Rabja hielt, feste ich mich nieder und fragte: "Wo ift ber Fürst?" Ludwig XIV., als er fein hiftorisches: "L'état c'est moi!" aussprach, hatte unmöglich ein felbst= zufriedeneres Beficht machen können wie mein fleiner Bengale, als er meine Frage mit ben Worten: "Der Fürft bin ich", beantwortete. "Sehr angenehm, Ihre werte Befanntichaft ju machen", erwiderte ich, "boch wo find die Musikanten?" Muf einen Bint bes Fürsten ericbienen brei ölige, gemästete Babus, und nachdem fie unter ben in allen Winkeln berumliegenden und ftehenden Inftrumenten gemählt hatten, begann bas Konzert. Um offen zu sein, muß ich gestehen, daß mich Die fonderbaren Instrumente weit mehr intereffierten, als Die Leiftungen ber Musikanten, aber ich fühlte mich verpflichtet, ba ich als Musikreisender geladen war, ein möglichst verftandnisvolles Beficht zu machen. Ich fpielte meine Rolle vorzüglich, bis nach Beendigung bes Ronzertes mein Wirt mit mir ju disputieren begann, mir auseinanderfette, bag

Die europäische Dufit mit ihren halben Tonen feinen Bergleich aushalten fonne mit ber indischen, die über viertel und felbst achtel Tone gebiete u. f. w., und ich es für an= gezeigt bielt, ihm die Eröffnung zu machen, daß ich ebenfo menia Musiter fei, wie er etwa Seiltanger, und daß ich. ba ich mich in meiner Jugend bauptfächlich bamit beschäftigt habe, in ber Musitstunde meine Rlavierlehrer zu ärgern, es nicht viel weiter als zu ber Runft bes Bedaltretens und gur Ableierung ber erften acht Safte ber "Schonen blauen Donau" gebracht habe. Der Radia mar fichtlich enttäuscht, aber er ließ mich biefe Enttäuschung nicht merten und that alles Mögliche mich zu unterhalten. Als Nichtmusiker fesselte mich por allem bie Borführung eines aus zwei filbernen, an beiben Seiten bes Rehlfopfes angesetten Schallröhren bestehenden Instrumentes. Der betreffende Dufiter fummt mit geichloffenem Munde irgend eine Melobie, und wie aus einem Mafrophon ichallt biefelbe voll und fraftig aus ben Röhren hervor. Berfuche meinerfeits, mit Silfe meines Rehltopfes und biefer Schallröhren auch nur einen Jon berporzubringen, erwiesen sich als erfolglos. Sedenfalls würde ein Mann, ber mit foldem Musikinstrumente in Europa auftrate, große Genfation hervorrufen und fein Blud machen Beim Abicbiebe überreichte mir ber Gurit mehrere Bande felbstverfaßter musikalischer Berke, sowie ein magenradgroßes Rosenbouquet und versprach mir eine Sammlung bengalischer Musikinstrumente, welches Berfprechen er auch in mabrhaft foniglicher Weise eingeloft bat.

Calcutta besitt nur eine Sehenswürdigkeit allerersten Ranges, und dies ift sein Botanischer Garten. Bas Menschengeist und Menschenhand hier im Verein mit der Natur ber Tropen in einem Jahrhundert geschaffen haben — ber Garten

wurde im Jahre 1786 von der oftindischen Kompagnie begründet — gehört zu dem Großartigsten, was man in Bezug auf gärtnerische Anlagen überhaupt auf Erden sehen kann. Der frisch aus Europa hierherkommende Europäer muß durch die ihm gebotene Fille von Palmen, Schlingpstanzen, Orchideen und anderer sich in den Tropen zu ungeahnter Üppigkeit entsaltenden Pstanzen geradezu überwältigt werden. Die über 100 Sektar umfassenden Anlagen liegen am rechtsseitigen User des Hooghly, etwa 6 Kilometer unterhalb Calcuttas. Leider sind die Berbindungen mit dem Garten recht schleckte, und er wird daher von den Stadtbewohnern sehr wenig und von Fremden meist nur ein einziges Wal besucht, während man hier täglich einige Stunden dem Kultus der das Füllhorn ihrer Gaben in unvergleichlicher Fülle ausschüttenden Klora weihen sollte.

Rur in Indien, bem Lande billiger Arbeitslöhne, ift es möglich, eine berartig ausgebehnte Anlage io fauber zu halten, wie es bier geschieht. Mit besonderer Freude erinnere ich mich eines Ausfluges, ben ich eines herrlichen Morgens in Bejellichaft ber Baronin Benfing und zweier beuticher Bergnügungs-Reifenden, bes Dr. Schnipler und Lieutenants v. Serber, borthin unternahm. Nach etwa einer Stundellmhermanbelns zwischen und unter ben feltenften Bertretern ber Pflanzenwelt aller Beltteile gelangten wir zu bem berühmten, ein Bebiet von etwa 800 Jug im Umfange bebedenben Bananenbaum, um unter bem Schatten besfelben ein von unserer liebenswürdigen Führerin arrangiertes Frühstück einzunehmen. Der Baum ift jest etwa 100 Jahre alt, und ba er an feiner Beripherie beständig neue Luftmurgeln in bie Erbe fentt, jo ift nicht abgusehen, mo feiner weiteren Ausbreitung überhaupt ein Biel gefett ift. Gein Saupt= stamm soll gegen 50 Fuß im Umsange messen, und die Zahl seiner Luftwurzeln dürste gegen 200 betragen; gezählt habe ich sie, da unsere anregende Wirtin und ihr vortressiches Frühstück meine ganze Aufmerksankeit in Anspruch nahmen, nicht, und ich überlasse dese Vergnügen daher den Glücklichen, die nach mit unter diesen Baumriesen genießend und bewundernd weilen werden. Übergens wandelt auch hier nicht jeder ungestrast unter Palmen; so wurde vor einigen Jahren ein in Calcutta lebender deutsche vor einigen Jahren ein in Calcutta lebender deutsche neutschen, von den Engländern aus Lucknow verbannten Nawad von Auch, dessen Palaste beinden, entsprungenen Tiger angesallen und so schwer verlest, daß er später seinen Bunden erlag. Sin Grabmal besselben soll sich irgendwo im Garten besinden.

Um Nachmittag bes 25. Januar hielt ber gufünftige Berricher aller Reugen unter bem üblichen Kanonendonner feinen Gingug in die Sauptstadt bes alten indischen Raifer= reiches. Um Abend besielben Tages fand Er. Raiferlichen Sobeit zu Ehren Balabiner mit nachfolgendem Empfang und Ball im Government Soufe beim Bigefonia ftatt. Beareiflichermeife bilbete fur Die meiften Bafte ber Baremitich ben Mittelpunkt bes Intereffes, und alle Welt brangte fich, fo viel Strahlen wie möglich von ber Conne faiferlicher Sulb ju erhaichen. Dir als Fremben, bem gum erften Dal Belegenheit geboten murbe, einem folden inbifden Bauberfefte beizuwohnen, ericienen naturgemäß bie ungezählten, in vollem Schmud erichienenen Maharadias, Rabias, Namabs und sonstigen eingeborenen Prinzen, Die gleich Planeten um bie Conne des Feites freiften, Dieje felbft aber mit bem marchenhaften Glange ihre Ebelfteine überftrahlend, ungleich interessanter als die Sonne selbst. Kaum irgendwo in der Welt dürste man Gelegenheit haben, so viel kostbare Gbelssteine, so viel verschiedenartige, originelle und prunkvolle Gemänder bei einander zu sehen, wie hier bei einer solchen Haupt: und Staatsaktion.

Das Government Soufe, in bem ber Bizefonig mahrend ber falten Sahreszeit Sof zu halten pflegt, ift ein großes



Baronin Glifabeth von Genking.

geichmadlofes, fajernenähn= liches Bebäude mit brei Stodwerten und ebenfo vielen übereinander liegenden geräumigen Galen. Der untere Caal biente für ben Barewitich-Abend als Barberobe, ber mittlere als Erfrischungsraum, und im oberen murde Terpfichoren und Gr. Raiferlichen Bobeit gehulbigt. Wer, wie ich, erwartet hatte, hier unter ben in Charen gufammenftrömenben Baiten piele pon ber

Natur ober wenigstens von ihren Schneiberinnen mit hervorragenden Reizen ausgestattete Vertreterinnen ber europäischen Kolonie zu sinden, der sah sich leider arg enttäuscht. Mir ist in
der That noch keine Hossessische vorgekommen mit so wenig
hübschen Erscheinungen, vor allem aber mit so vielen schlecht
gearbeiteten, ausgewaschenen, ausgedigelten, abgenutzten
Toiletten. Die vornehm angezogenen Damen konnte man
mit der Laterne suchen und unter den wenigen, die man
dann entbeckte, besanden sich zu meiner Freude verschiedene

meiner Landsmänninnen. War bie Bizefönigin naturgemäß bie Königin bes Festes, so war unstreitig die geseierte Gattin unseres Generalkonsuls hier die Bizefönigin, zum Ürger vieler Engländerinnen, aber zum Stolze der gesamten deutschen Kolonie.

Der Barewitich, beffen Befuch man in Calcutta nicht gerabe mit ungemischter Freude entgegengesehen hatte, bat fich burch fein ungezwungenes Auftreten und fein natürliches, frifches Wefen im Sturm alle Bergen erobert. luftigend war die Überraschung ber verschiedenen anwesenden eingeborenen Fürften, in bem Zarewitich einen volltommen givilifierten Menichen zu finden. Die Englander, Die ein Intereffe baran haben, die Bevölkerung bes Landes ftets in Furcht vor einem möglichen ruffifden Ginfall zu erhalten, haben bei berfelben scheinbar berartige Borftellungen von ihren Nachbarn erwedt, als feien die Ruffen gum mindeften Gifen-, Feuer- und Menschenfreffer. Und nun fah man in bem Cohne bes Baren einen freundlichen Jüngling, ber fich nur burch feinen velzbefetten Dolman von anberen Guropaern unterschied, ber englisch iprach, wie jeber andere Cahib auch, und nicht einem einzigen Bafte bas Anerhieten machte, fich ju ewigem Bobelfang nach Sibirien zu begeben. Erot aller perfonlichen Zuneigung, Die fich in Calcutta ber Zarewitsch erworben hat, wird jedoch ber Bedanke einer Ruffifizierung bes Landes nicht beliebter geworden fein. Co oft ber Erbe bes ruffifchen Raiferthrones in Indien als Baft aufzutreten bereit ift, wird man ihn herglich willfommen heißen, auf ein bauerndes Engagement burfte man indeffen nicht geneigt fein fich einzulaffen.

Dem Balle beim Bizefonig folgte am nächsten Abend ein folder beim Gouverneur von Bengalen mit benjelben

Menschen, demselben Prunk und berselben Schäbigkeit der Damentoiletten. Gin Gartenfest in den Anlagen des Government House bildete endlich am Nachmittag des dritten Tages den Schluß der Festlichkeiten, da der erlauchte Gast vom Festplat direkt zum Bahnhof suhr, um sich nach Bomban zu seinem erkrankten Bruder zu begeben.

Wenige Tage später bampfte ich wieder nach Durbunga zurück und erreichte von dort am 9. Februar das mitten im Dichungel gelegene uninteressante Landstädtchen Purneah.

Bon hier aus trat ich mit zwei Glefanten, die mir ber Maharabja von Durbunga in liebensmurbigfter Beife gur Berfügung gestellt hatte, meinen Marich nach Rutich Behar an. Der eine Glefant trug etwa fünf Bentner meines Bepade und zwei meiner Diener, ber andere mich und brei Bentner. Bei einer Bangart von 3/4 Meilen in ber Stunde wurden taglich 5-7 beutsche Meilen guruckgelegt. Ponn murbe vom Cais hinterhergeführt und ab und gu von mir zu Abstechern in mir besonders sehenswert erscheinende Dorfichaften benutt. Die Landichaft war flach und ftredenweise recht eintonig, hier und ba führte bie Strafe burch Wald mit mir größtenteils unbefannten Laubbaumen, von beren buntlem Grun fich bie großen, blutroten Bluten bes Baumwollbaumes munberbar wirfungsvoll abhoben. In ber Rahe ber Dörfer fesselten anmutige, aufsteigenben Rafetenbundeln gleichende, lichtgrune Bambusgruppen und Arefapalmen bas Auge. Säufer, Bruden, Sahren, alles mar gefällig und fest aus Bambus gefügt. Raturlich maren weber Bruden noch Fahren auf bas Bewicht von Glefanten jugeschnitten, erftere mußten umgangen, die Fluffe burchwatet ober burchschwommen werben, wobei ich wiederum Belegenheit hatte, ben Glefanten als unvergleichlich ficheres

Lasttier und vorzüglichen Schwimmer bewundern zu fönnen. Mangobäume, Pipulbäume und sieus religiosa sanden sich sowohl zu beiden Seiten des Weges als angepstanzte Schattenspender, wie in einzelnen Gruppen in den Feldern. Auf den Drähten des längs des Weges sich hinziehenden Telegraphen, dessen Stangen der häufigen Gewitter wegen mit Blitzableitern versehen sind, sasen Papageitauben, große schwarze Schwalben mit gekreuzten Schwanzseden, Königssischer und andere, in allen Farben des Regendogens schillernde Wögel. Bon den sandigen Ufern der Wasserläuse wälzten sich riesige Mligatoren, ausgescheucht aus ihrer Mittagsruhe, bei unserer Annäherung in die Fluten.

Die neun Marschtage, die ich bis zur Restdenz Kutsch Behar zurückzulegen hatte, würden mir sicher in angenehmerer Erinnerung geblieben sein, hätte nicht ein heftiges Fieber, welches ich mir in Salcutta zugezogen hatte und das nuich sein mit dem Elefanten um die Wette schüttelte, seden Genuß für mich illusorisch gemacht. Jum erstenmal, seit ich Nawalpindi verlassen, erschien mir die Art meines Neisens beschwerlich, ich zählte die Meilensteine, zählte die Stunden und Winuten und begrüßte siets mit Freuden unser tägliches Reiseziel, irgend ein für wandernde Regterungsbeamte erbautes Raschüsschen, um mich dort sosotia Bette zu legen und letzteres erst beim Anbruch des nächsten Morgens zu verlassen.

Der Maharadja bes unabhängigen, im Norben Bengalens hart an ber Grenze Assams gelegenen Staates Kutsch Behar ist eine ber interessantesten Persönlichkeiten, benen man in den Salons der europäischen Gesellschaft Calcuttas oder Simlas begegnet. Seine Borsahren stammen aus den Bergen Bhotans und sein Stammbaum beginnt mit sehr

unwahrscheinlichen Gottheiten, die allmählich Dlenschengeftalt annahmen und fich burch biefe Bermanblung für alle Beiten fämtliche in Indien weilenden ober borthinkommenden Sportsmen zu höchstem Danke verpflichteten, ba man ihnen ben heutigen Maharadja von Rutich Behar verdantt. Der Bater biefes Lieblings ber englischen Gefellichaft mar noch, wie man es hier nennt, "quite a wild man", b. h. er hatte teine beffere Balfte, fondern etwa 19 beffere 3mangigftel, lebte, wie alle Sindus, ftreng nach den Borichriften feiner Rafte, fpeifte weber mit Europäern, ritt weber Rennen noch fpielte er lawn tennis, foot ball, cricket ober polo, furs, er unterließ alles, was einen Menichen in ben Mugen ber Englander jum civilized man ftempelt. Als er ftarb, mar fein Cohn noch ein Rind und die britische Regierung nahm die Berwaltung bes Landes wie die Erziehung bes Thronerben in Die Sand; engliiche Lehrer unterrichteten ben Rnaben, fleibeten ihn in europäische Bewänder und unterwiesen ihn in allem bentbaren Sport, bauten ihm einen Palaft im Stile ihrer meerumschlungenen Beimat und Pferbeftälle, in benen jelbst bas ebelfte Bollblut nicht nötig hat, nach bem Beschwerbebuch zu wiehern. Den berangereiften Jüngling führte man nach London und Windsor. Er wurde von ber Königin und baber auch von ber gesamten Befellichaft gehatschelt und gefeiert, mit einem Borte, er murbe ein Löme ber Londoner Salons. Gelbftverftanblich fehlte er später nicht beim Regierungsjubiläum ber Königin und unter ber Laft feiner unichatbaren Brillanten erftrahlte er als ein Stern erfter Große; benn er ericbien bier nicht wie jonft in europäischer Rleibung, ionbern in bem märchen: haften Bewande eines indischen Fürften. Man verlieh ihm ben Rang eines Oberfileutnants ber englischen Urmee und

eine Bemahlin, die Maharani, murbe ber erflärte Liebling ber Königin, mas man begreift, wenn man, wie ich, bas Blud gehabt hat, biefe ungewöhnlich sympathische Dame naber tennen zu lernen. Gie ift eine Tochter bes Rabja Ram Mohun Ron, bes Begrinbers einer beiftischen Rirche, ber Brahma Comaj, die dem Chriftentum nahekommt und alle Kaftenvorurteile abgeftreift hat. Bevor fich ber Daha= rabja verehelichte, trat er zu ber Kirche feines Schwieger= paters über. Bon feinen Stanbesgenoffen wird er baber als Abtrunniger und outcast angesehen, und fein Sindu, felbit fein niedrigfter Diener, wird fich heute berbeilaffen, bas Mahl mit feinem herrn zu teilen. Um fo eifriger icharen fich Europäer aller Bungen, Pringen, Bergoge und gewöhnliche Sterbliche um die gaftliche Tafel feines Palaftes. Er mag jest etwa 30 Jahre gahlen, ift glücklicher Bater von fünf reigenben Rinbern, porguglicher Reiter, ericketer, tennis-player und ber beste polo-Spieler Indiens.

Seine erste Bekanntschaft verbanke ich dem Bizekönig, der mich ihm in Simla bei einem Waldfrühftück vorstellte. Ich sah ihn dann wieder auf dem Feste zu Ehren des Jarewitsch. Er trug hier wiederum sein Königsgewand, cremesarbigen Mantel und Turban, dazu Brillanten, deren Wert auf Millionen geschätzt wird. Bei dieser Gelegenheit sorderte er mich auf, ihn auf meinem Marsche durch Kutsch Behar in seinem Jagdlager zu besuchen, eine Einladung, um die ich von nicht wenigen beneidet wurde, denn in ganz Indien giebt es keine besseren Jagdgründe für Liger, Rhinozerosse, Büssel u. s. w., keine besser geleiteten Treiben als in Kutsch Behar, kein luxuriöseres Jagdlager als dassenige des Maharadja.

Am Abend des 22. Februar hielt ich endlich vor dem

Balaft in Rutich Behar. Der Maharadja war im Jagdlager, acht deutsche Meilen von feiner Refibeng entfernt, hatte aber Befehl erteilt, alles ju meinem Empfana bereit ju halten. Gin englischer Saushofmeifter geleitete mich in Die für mich bergerichteten Gemächer, und Rüche wie Reller thaten ihr bestes, mich in gute Stimmung ju bringen. Dein Rieber aber machte ihnen einen Strich burch bie Rechnung, ich blieb mit leerem Dagen vor vollen Schuffeln und gefüllten Blafern fiten, verfchmabte bie vorzüglichen Bigarren und fuchte ericopft mein Lager auf. Um folgenben Tage ging es etwas beffer und ich mare weitermar: ichiert, hatte nicht andauernber ftromenber Regen mich an Der Balaft ift ein riefen-Diefem Borhaben gehindert. haftes, in ber Mitte von einer hohen Ruppel gefrontes Badfteingebäube, gleicht aber mehr einem Bahnhofe mit Logiergimmern als einer fürftlichen Refibeng. Der eingig wirklich einlabende Raum ift Die Bibliothet, Die ber Beichmaderichtung ihres Besitzers entsprechend meift Berte iportlichen Inhalts ausweist. Doch fehlt es auch nicht an allen möglichen Beschichtswerten, und felbit ber Bibel ift ein Blatichen zu beschaulichem Stilleben eingeräumt. Bon meinen Bimmern zu ber Bibliothet und von biefer wieberum jum Speifesaal hatte ich jebesmal Entfernungen gurudgulegen, wie etwa in Berlin pon ben Linben gur Bebrenftrage. Alls eigentumlicher Schmud für ein Speifezimmer fielen mir auf bem Raminfims liegende menfchliche Birnichalen auf, die durch Überspannung mit Ralbfell gu Erommeln hergerichtet maren, wie folde von ben Bhutias aus Schabeln ihrer erichlagenen Feinde verfertigt werben, in ber edlen Absicht, ben Geelen ber letteren baburch bie Rube im Senseits zu rauben. Unter Suhrung bes "dewan" (eingeborenen Ministers) des Staates stattete ich im Laufe des Rachmittags den Markthallen, der Schule, dem Krankenhause und dem beinahe behaglich eingerichteten Gefängnisse, in dessen innerem Hof sich sogar ein großer künstlicher Teich befindet. Besuche ab.

Tags barauf stellte sich ber englische Stallmeister bes Maharadja mit hochelegantem Einspänner ein, der mit einem auftralischen Harttraber bespannt war. Alle halbe Meilen war für Umspann gesorgt, ein Pferd übertras an Schnelligteit und Schönheit immer das andere, und obwohl wir zwei Flüsse vermittelst Fähren zu kreuzen hatten, ein immerhin zeitraubendes Geschäft, trasen wir bereits nach 2½ Stunden in dem 8 deutsche Meilen entsernten Lager ein.

Rirgends in der Welt versteht man es, sich das Lagerleben so angenehm zu gestalten, wie in Indien. Der Engländer ist mehr als jeder andere Kulturmensch ein Freund des Komsorts, und selbst der geringste Beamte reist, wie ich sichon an anderer Stelle bemerkt habe, mit einem Troß, der geradezu fürstlich ist; sieht man dann erst die Zeltpaläste eines der Maharadjas, so glaubt man ein Märchen aus Tausend und eine Nacht zu erleben.

Das Lager, in dem ich jest meinem Gefährt entstieg, war reizend am linken Ufer des kristalktlaren Sankos gelegen, der, in den Bergen Bhotans entspringend, seine Fluten später mit den Wassern des gewaltigen Brahmaputra vereint.

Alle Gäfte befanden sich mit dem Maharadja auf der Jagd, nur die Maharani war im Lager geblieben und empfing mich mit der ihr eigenen bezaubernden Liebenswürdigkeit in einem gleich dem Salon eines vornehmen Hauses eingerichteten Zelte. Da fehlten weder Borhänge noch Teppiche, weder gepolsterte Lehnsessell noch Sosas, weder Schaukelfühle noch Tische mit Zeitungen, Büchern, Schreibzeug 2c. Ein großer runder Theetisch, mit allen denkbaren Stissetiel bedeckt, in dessen Mitte Wasser in stlbernem Kessel brodelte, berührte mich besonders wohlthuend, und ich nahm den mir gebotenen heißen Labetrunk mit noch heißerem Dank entgegen. Die Maharani, der das apathische Wesen orientalischer Frauen fremd ist und die ein lebhastes Interesse sit alles in der Welt bekundet, ist mit ihrer unzestünstelten Heiterkeit und kindlichen Natürslichkeit eine der sympathischsen Frauen beider Hemisphären. Dazu ist sie eine recht hübsche Erscheinung und versteht es mit seltenem Geschmack, in ihrer Kleidung das Abendländische mit dem Morgentländischen zu verbinden.

Bon bem Calon tritt man hinaus auf eine breite Rafenfläche, ju beren beiben Seiten fich Belt an Belt reiht; vor jedem berfelben nennt ein an einem Pfahl befeftigtes Schild ben Ramen bes Bewohners. 3meiundzwanzig Gafte maren in ebensovielen prachtigen, großen Belten untergebracht. Die mir angewiesene Belt : Bohnung beftand aus Bohn-, Schlaf- und Babegimmer. Der Boben mar in allen Abteilungen mit Teppichen belegt, und es fehlte ebenfowenig ein einlabendes Bett wie ein mit allem Bubehör verfebener Schreibtifch. Gin Toilettentisch mit Spiegel, Rleiberftanber und Schaufelftuhl vervollständigten bie Ginrichtung bes Edlafzimmers. Rachbem ich ein erfrischendes Bab genommen und mich umgefleibet hatte, trat ich eine Wanderung burch die abseits gelegene Beltstadt ber Beamten und Dienerichaft an. Zuerst machte ich bem Sautepraparator, ber alle Sagdtrophaen funftgerecht zu behandeln bat, meine Aufwartung. Berichiedene Tigerfelle, barunter einige von feltener Broge und Schonheit, Buffelhaute und bas Rell eines Panthers waren auf bem Boben jum Trodnen ausgeivannt. Buffelhufe und Sorner, Tigerichabel und Sirichgeweihe murben gereinigt ober beginfiziert. Nicht weit bavon lagen bas Lagervoftbureau fowie bas Belt eines Photographen. in bem ich fpater einen frohgelaunten Schlefier namens Schirmer, ben Leiter ber weltberühmten Photographen-Firma Bourne & Shepherd in Calcutta, aus beren Atelier auch mehrere ber in biefem Buche als Buftrationen verwendeten Bilber hervorgegangen find, tennen lernte. Borbei an ben aus Bambus und Schilfgras hergestellten Pferbeftällen und ber Ruchenabteilung, vorüber an den Belten bes Doftors, bes Apothefere und Barbiers, ging es bann jum Lager ber Saad-Clefanten, von benen aber nur einige wenige gu Saufe geblieben maren. Inzwischen hatte ber Leiter bes 50 Mann starten Musitforps des Maharadia feine Junger um fich geschart: in bem Augenblick, als ich bas Sauptlager wieber betrat, hob er ben Taftierstod, und im nächsten Augenblick - mir unvergeflich - tonte die Bacht am Rhein:

Es brauft ein Ruf wie Donnerhall, Wie Schwertgeflirr und Wogenprall

 raschte, als Landsmann vor — sein Rame ist Runge, er stammt aus Schlessen — und erzählte mir, daß er mit 18 Jahren nach Indien gekommen sei und seit geraumer Zeit im Dienste des Maharadja stände, dessen Freundlichkeit, Herzensgüte und Berständnis für Musik er nicht genug zu rühmen wußte. Die sast ausschließlich aus Unterthanen des Maharadja zusammengesetzte Kapelle war vortresslich gedrillt, doch klagte Herr Runge über den gänzlichen Mangel an musikalischem Gehör bei diesen Leuten.

Gegen Abend unternahm ich mit ber Daharani eine Fahrt auf bem Cantos. Unfer Fahrzeug bestand aus zwei. in Abstand von etwa 10 Tuk feitlich miteinander verbundenen Ranus, die eine aus Bambusgeflecht hergestellte Plattform trugen, auf ber bequeme Geffel auf weichen Teppichen auf= Beräufchlos glitten wir ftromabwärts, gestellt maren. warfen ohne Erfolg unfere Angel nach Fischen aus und faben eine aus etwa 500 Saupt bestehende Berbe Baffer= buffel, Die aus ben Bergen Bhotans hier auf Die Beibe getrieben war, unter Aufficht ihrer nachten, buntelbraunen Birten durch ben Aluf fcwimmen. Die Sonne verfant hinter ben Bergen bes Simalana, munberbare Farbentone auf ben die Schneehäupter ummallenden, ab und an von jaben Bligen burchzuckten Gemitterwolfen hervorzaubernd, während die Afforde ber Gloden ber nunmehr am andern Ufer bes Santos ihrem Nachtlager zustrebenden Berbe melancholisch burch bie Abendluft gitterten und im Often über ber Gbene langfam Die rotglübende Scheibe bes Bollmondes emporftieg. Bon fern her tonte bas Brullen eines Tigers zu uns herüber, ein burchfichtiger Rebelichleier lagerte fich allmählich über ben Waffern, die Racht brach an, und von einem Boote ins Schlepptan genommen, fehrten wir zum Lager zuruck, wo wir gegen 7 Uhr anlangten, grabe zeitig genug, um die Jagdgesellschaft auf ihren Elesanten heimkommen zu sehen. Um 81/2 Uhr sand das Effen in einem besondern Speisezelt statt, wo die Herrn im Frack,



bie Damen in Gesellichaftstoilette erschienen; die Tasel war mit ben buftigsten, zartesten Orchideen geschmückt und bestand aus einem großen runden Tische, bessen Umsang 24 Menschen die nötige Elbogenfreiheit gewährte. Als die Suppe ausgetragen wurde, stimmte die Musikkapelle das Lied an:

Chlere In inbifden Gurftenhöfen I.

"Sier find wir verfammelt zu löblichem Thun, brum Brüderden ergo bibamus". 3ch mare beinahe aufgesprungen, um braufen bem Berrn Runge um ben Sals zu fallen, boch ich weiß, was fich ichieft, und unterließ es baber, bem Buge meines Bergens gu folgen. Das ergo bibamus freilich ließ ich mir nicht erst zweimal vorspielen, und nachdem ich Die brei erften Blafer ichaumenden Gefts in mein Inneres verfenkt hatte, ba waren alle Beschwerben ber letten Tage und felbit die Fieberbasillen vergeffen, ba mar ich wieder gang ich felbit, nämlich ein glücklicher Menich, ber es verfteht. ben Ingenblick zu nüten, Die Feste gu feiern, wie fie fallen, und die Menichen zu nehmen, wie fie find. Speife und Trant waren über alles Lob erhaben. Als ein Beweis, bis zu welcher Raffiniertheit ber Lurus felbst in einem 20 beutsche Meilen von der Gijenbahuftation gelegenen Lager gedeihen fam, ermabne ich nur, bag es jum Nachtisch neben vielen anbern Dingen auch Gefrorenes gab, baß alle Betrante gefühlt waren und täglich einige Bentner frifden Gifes aus Calcutta eintrafen. Allabendlich, nachbem bie Damen fich surudgezogen hatten, murben die Spieltifche hergerichtet und bis gegen Mitternacht mit ben Whiftfarten gearbeitet.

Der erste Sonnenstrahl des solgenden Morgens fand mich vor der Thür meines Zeltes Umschau haltend. Außer den Elefanten, glaube ich, war ich das einzige lebende Wesen im ganzen Lager, welches sich den Schlas bereits aus den Augen gerieben hatte; denn vom Frühausstehen ist in Indien der eingewanderte Europäer ebenso wenig ein Freund wie der Eingeborene des Landes. Lautlose Stille ringsum, sider meinem Haupte klarer, wolkenloser Hinnel, im Nordwesten der ruhig und heiter daliegende, alle seine Riesennachbarn weit überragende gletscherstarrende Kinchinjanga, der zweit-

höchste Berg ber Welt, bessen Silberspise im Morgenlichte gligert und leuchtet, während bichte, grane Rebelschleier um die niedrigen Bergmassen hin- und herwallen. Doch nur wenige Minnten dauert das herrliche Schauspiel, dann entzieht eine aussteigende Wolfe dem entzückten Menschenauge eine ber herrlichsten Schöpfungen der Mutter Natur.

Nach und nach ward es lebendig im Lager ber Clefanten, beren Barter (jeder Elefant hat einen Mahaut, der ihn reitet und leitet, und einen (Shafi b. h. Gutterichneiber) fich anschieften, ihre Pflegebejohlenen gum Morgenbabe in ben Mluten des Cantos ju führen. Raft alle Elefanten find ausgesprochene Freunde ber Reinlichkeit, und Wafferichen wird bei ihnen weit feltener gefunden als beim Menichen. Den größten Bierfüßler unierer Erbe zu beobachten ift immer intereffant, und es ift erstannlich, ju feben, wie er, ber ihm innewohnenden Kraft uneingebent, sich von halbwüchsigen Rnaben lenten läßt und alle Befehle ausführt gleich einem wohlerzogenen Rinde. Mahant und Ghaff reben mit ihm in einer eigenen Sprache, b. h. fie haben, wie unfere Pferdefnechte ihr "Bu, Sott und Brrr", jonit fur jede Berrichtung, die fie von ihm verlangen, besondere Worte ober Laute. 3ch habe mir nach und nach ein ganges Glefantenwörterbuch angelegt. Bier einige Proben: Coll bas Tier fich nieberlegen, jo fagt man: beut; foll es fich auf die Geite legen: terry; joll es feinen Dahaut mit bem Ruffel auf feinen Sals beben; tol; foll es ihm, während er auf ihm fist, Laften u. f. m. gureichen: derr: foll es über ein Sindernis ichreiten: dag u. j. m.

Ich fehre ins Lager gurud und finde jest ben größten Teil unferer Gefellichaft auf ben Beinen, ba es gilt, fich

von der nach Calcutta zurücklehrenden Maharani und einigen andern Damen zu verabschieden. Unsere zurückleibende Gesellschaft setz sich, anger dem Maharadja und meiner Wenigkeit, zusammen aus mehreren Flügeladjutanten des



Bizekönigs, mit und ohne Gattin, verschiebenen Mitgliebern ber englischen Aristokratie, die nach Indien gekommen sind, "pour passer le temps" und "to have some shooting", einigen namhasten Sportsmen Calcuttas, dem jugendlichen Maharadja von Morebanj nebst englischem Hofmeister sowie

Dajor Evans Gordon und Dr. Biquell, ben höchften Beamten von Rutich Behar, Die, unterftüst von ihren liebensmurdigen Battinnen, ben Gaften ihres Berrn Die Ehren bes Saufes erweisen und für bas "suum cuique" forgen. Um 9 Uhr gieht das liebliche Beläute ber Frühftudsalode leife durch mein Gemut, und ihm folgend, begebe ich mich ins Fruhftuds: gelt zu einer intenfiven Stärfung "vor ber Schlacht". Bahrend wir an reichbefetter Tafel ichwelgen, werden braugen Die frischaewaschenen Elefanten jagbfertig gemacht. Nachbem fie fich auf Befehl niedergelaffen haben, legt man ihnen eine große, meift mit rotem Stoff überzogene und mit Ramelhaaren gefüllte Steppbede auf ben Ruden, auf biefe folgt eine etwa fugbide, mit Gras geftopfte, in zwei Langshälften geteilte Matrate, Die auf beiben Geiten bes Rudgrates aufliegt, letteres felbit aber unberührt laft, um Drucfftellen ju permeiben. Diefe Matrate, welche mit gollftarfen Seilen, von benen brei als Burt um ben Leib führen, eines um ben Sals läuft und eines bie Stelle bes Schwangriemens ber Pferbe vertritt, befestigt wird, bient als Unterlage für bie "Saudah", ein an ben Seiten mit Rohrgeflecht verfebenes, möglichft leicht gearbeitetes Bolggeruft in Schlittenform mit zwei hintereinanderliegenden Gigen, beren vorberer für ben Schüten, ber hintere für Buchfenfpanner ober irgend einen Bufchauer beftimmt ift. Die "Saudah" ift mit Safchen für Munition u. f. w. fowie mit Borrichtungen gum Festlegen ber Schuffwaffen verfeben, um biefe möglichft fchnell jur Sand nehmen ju tonnen. Unfer unvergleichlicher Birt trug außerbem Gorge, baß ein Raften unter bem Gibe ftets einige Flaschen Sobamaffer, Biscuits, Drangen sowie bie neuesten Rummern ber in Calcutta erscheinenden Zeitungen enthielt. Etwa 20 in Diefer Beije ausgeruftete Elefanten

stehen gegen 10 Uhr bereit, die Schützen nehmen ihre Site ein, die Damen setzen sich hinter ihre Gatten und vorwärts geht's jum fröhlichen Jagen.

In Europa ist man im großen und ganzen ber Meinung, baß die Tiger in Judien gewissermaßen an den Wegen Spalier bilden und daß man nach einer Jagd die erlegten Bestien nur so in Schober setzen kann, wie bei uns in der



Ernte die Weizengarben. Diese Täuschung unuß ich dem Leser von vornherein rauben. Leute, die Tiger geschossen haben, trifft man hier nicht häusiger als bei uns Leute, die jo glüdlich waren, Bierzehnender zur Strecke zu bringen und es ist schon eine gauz besondere Gunst des Jufalls, für manche vielleicht auch eine Ungunst, wenn einem irgendwo außer auf besonders veranstalteten Jagden, ein Tiger bezegenet. Um letztere in die Nähe des Jagdlagers zu ziehen und zu ersahren, wo man mit einiger Sicherheit darauf

rechnen kann, auf einen Tiger zu stoßen, werben, in nicht zu großer Entfernung vom Lager, an verschiedenen Stellen junge Wasserbüffel angebunden. In aller Frühe machen dann die Jagdläuser die Runde und berichten im Lager, ob und wo sie einen oder mehrere der Büssel zerissen gefunden haben und in welcher Richtung die Fährte eines Ligers bestätigt worden ist. Ohne triftigen Grund entsernt



sich der König der indischen Wildnis nie weit von der Stätte, an der er sein nächtliches Mahl gehalten hat, sondern sucht sich in der Rähe derselben eine behagliche Lagerstatt zur Berdauung. Der Maharadja hatte nun Melbung erhalten, daß jenseit des Sankos über Racht zwei Büssel den Tigern zum Opser gefallen waren. Wir durchschritten daher an einer etwa sieben Fuß tiesen Furt den Fluß, was dem uns auf einem Elesanten begleitenden Photographen Herrn Schirmer Gelegenheit zu sehr hübschen Aufnahmen bot, und

zogen weiter etwa 3/4 Stunden quer durch niedern Busch und abgesengte Grasebene. Dann wurden wir in Schützenlinie, in Abständen von etwa 200 Schritt aufgestellt, während
40 andere, lediglich mit ihren Mahauts besetze Elesanten
einen weiten Bogen beschrieben, um, etwa 1/4 Meile uns
gegenüber angelangt einzuschwenken. Auf ein gegebenes
Signal beginnt das Treiben, zuerst jagt ein Hirsch durch



bie Schütenlinie, dann ziehen einige prächtige Pfauhähne über unseren Köpfen dahin, unbehelligt, da nur auf großes Wild geschossen werden soll. Plöhlich sehe ich meinen Rebensmann schußbereit sich in seiner Saudah aufrichten, von einem Ende der Schütenlinie zum andern ertönt der Aufugaght") und gleichzeitig gewahre ich einen Tiger, seine Flanken peitschend, zwischen niederm Dschungelgras am

<sup>&#</sup>x27;) Das indifche Bort für Tiger.

Boben kauern. Mein Nachbar feuert, ber Tiger fpringt auf und macht eine halbe Wendung - ein zweiter Schuf, Diefes Mal aus meiner Buchfe, fracht - fcmer frant gieht fich bie Beftie gurud. Roch einige Schuffe werben ihm nachgefandt, bann nimmt bas Treiben feinen Fortgang. Wiederum erschallt, diesmal von ben Treibern ausgehend, ber alles elektrifierende "bagh"=Ruf, benn ein zweiter Tiger ift gefeben Auf ein Beichen bes Maharabja ichließen fich Treiber und Schütenlinie an ben Enben gujammen und ein richtiges Reffeltreiben beginnt, bei bem aber leiber ber Tiger burch die Treiberfette burchbricht. Inamischen ift bas vermundete Tier verendet und auf einen ber Treib-Elefanten geladen, um fofort photographiert zu werben. ftarkes Tigerweibchen von 91/2 Fuß Länge. Ohne Bergug fest fich unfere Ravalkabe wieder in Bewegung, um womöglich ben ausgebrochenen Tiger in ein neues Treiben zu befommen. Durch Buid und Röhricht, burch Gumpfe, Graben und Flugläufe geht es in flotter Bangart; ber Clefant fennt fein Sindernis, und es ift ein geradezu wolluftiges Befühl, auf feinem Rücken figend durch haushohes, undurchdringlich ericheinendes Dichungelaras getragen zu wetben, beijen filbergraue Blütenbuichel über unfern Säuptern zusammenichlagen, mahrend die sollbiden Schafte laut frachend unter ben aewaltigen Füßen unferer Ruffelträger germalmt werben. Dan fieht feinen feiner Nachbarn, weber Borber: noch Sintermann, ringsum ein Meer von etwa 25 Tug hohen Salmen, in benen es raufcht und brauft, wie an einem Sturmtage an ber Rufte ber Nordfee. Wer einen folden Ritt nicht felbft erlebt hat, fann fich ichwerlich einen Begriff machen von ben Reigen, Die er bietet. Übrigens wurde mir fpater von verschiedenen Berren ber Gesellichaft versichert, bag bas

Didungelgras in Rutich Behar an andern Stellen eine Sobe von nabezu 40 Fuß erreicht.

Die zwei nächsten Treiben nahmen etwa brei Stunden in Anspruch und verliesen ersolglos. Dann erschien der Frühstücks-Elesant und brachte Tische und Bänke, Speisen und Getränke. Unter einer Baumgruppe wurde die Tasel gedeckt und ohne jede Überstürzung den kalten und warmen Schüsseln alle Ehre erwiesen. Zwei weitere Treiben, in denen ein starker Büssel zur Strecke gebracht wurde, solgten; bei Abenddämmerung wurde der Heinweg angetreten, beim Lichte des Mondes der Sankos durchwatet und endlich das Lager erreicht.

Die vorstehend von mir beichriebene Urt, ben Tiger mittelft Elefanten zu jagen, ift in Bengalen, wo man faft überall in der Wildnis für den Menschenfuß undurchdringliche Didichte findet, die verbreitetfte und gleichzeitig ungefährlichfte, benn wenn es auch bisweilen vorfommt, bag ber vermundete Tiger den Elejanten annimmt und felbft bis gur Saudah gelangt, jo gehören ahnliche Falle boch gu ben Geltenheiten. In Neval macht fich ber König die Jagd noch bequemer. Mit 300 Elefanten und barüber werden Reffeltreiben veranstaltet und ber Tiger endlich in einen von ben Seite an Seite ftebenden Elefanten gebilbeten Ring eingeschloffen. 3ft bas geschehen, jo ericheint ber König mit feinem Elefanten und feiner Budge und totet ben Tiger. Sportsmanlike ift bieje Jagbart jedenfalls nicht. Im Guden Indiens, mo bie Beichaffenheit bes Dichungels bie Bermenbung von Treibern ju Buß gulaft, wird ber Tiger vielfach mit etwa acht Buß hoben, weitmaidigen, aus ftarten Striden gefertigten Neben eingeschloffen. Der Schüte begiebt fich bann entweder gu Elefant oder ju Guß in das Innere ober, wenn er ein Sicherheitskommissarius ist, an ben Umkreis bes Negringes und tötet den Tiger. Weit seltener wird er zu Fuß in kleinen Treiben gejagt, häusig aber — und das scheint mir zweisels los die aufregenoste Art zu sein — in der Dämmerung oder in mondhellen Nächten von einer im Baumgeaste anzgebrachten Kanzel geschossen, in deren Nähe man einen Basserbüffel, als ein dem Tiger besonders zusagendes Opfer, angedunden hat.

Berrliche, mir unvergefliche Tage waren es, Die ich in Rutich Behar verlebte, boch veranlagte mich ein Telegramm. welches ich von bem Rommanbanten ber von ber Regierung ausgefandten Elefantenfang-Erpedition in den Baro Sills in Mfam erhielt und in bem mir die bevorftehende Ginichließung einer großen Berbe Elefanten angezeigt murbe, bas Lager meines Wirtes eber zu verlaffen, als es urfprünglich in meiner Absicht gelegen hatte. Das Beffere ift bekanntlich bes Guten Reind. Die Reize einer Tigerjagd hatte ich kennen gelernt, ein Elefantenfang mit allen bamit verbundenen Abenteuern bot mir bas Anziehende des Unbefannten, ich entichied mich baber fur letteres, pacte meine Roffer, lub Diefelben auf meine Durbunga-Elefanten und verabichiedete mich, Dank im Bergen, von bem Maharadja und meinen neu gewonnenen Freunden. Fünf Tiger, ein Panther, fowie mehrere ftarte Buffel und Birfche waren in Rutich Behar gur Strede gebracht, als ich bas Lager verließ. Die etwa einen Monat dauernbe Jagd toftet bem Maharadja, wie mir einer feiner Beamten mitteilte, jährlich beiläufig gegen 50 000 Mt. Bum Blud braucht er nicht mit bem Pfennig zu fuchsen und bringt fein Gelb in biefer Beife ficherlich beffer unter die Leute, als seine jährlich Sunderttaufende für Die Fütterung fauler, nichtsnutiger Brahminen gum Fenfter hinauswerfenden, vom Raftengeift befeffenen Standesgenoffen.

Dem Hindu, wenn er gut gezogen, Wird selbst ein weißer Mann gewogen. Ja, deine Gunft verdient er ganz und gar, Der liebenswürdige Fürst von Kutsch Behar.

Das Ziel meines Marsches waren die in Assam gelegenen Garo-Berge. Was ich bort gesehen, erlebt und erfahren, wird Ihnen der solgende Band offenbaren.



# Allgemeiner Verein für Deutsche Litteratur.

PROTEKTORAT:

Se. Königl. Hoheit GROSSHERZOG KARL ALEXANDER

von Sachsen-Weimar.



PROTEKTORAT:

Se. Königl. Hoheit

PRINZ GEORG

von Preussen.

## EHRENPRÄSIDENT:

Se. Durchlaucht Fürst von Bismarck, Herzog von Lauenburg.

# VORSTAND:

ordentl. Professor an der Königl. Universität zu Berlin. Prof. A. v. Werner,

Direktor der Königl. Akademie der Künste

Dr. M. Jordan,

Geheimer Ober Regierungsrat und Direktor der Königl. National-Galerie zu Berlin.

## →S→ SATZUNGEN: +S→

§. 1. Jeder Litteraturfreund, welcher dem Allgemeinen Verein für Deutsche Litteratur als Mitglied beizutreten gedenkt, hat in diesem Fall seine Erklärung einer beliebigen Buchhandlung oder der Geschäftsstelle des Vereins für Deutsche Litteratur in Berlin W., Steglitzerstr. 90, direkt zu übermitteln.

Steglitzerstr. 90, direkt zu übermitteln.

§. 2. Die Mitglieder verpflichten sich zur Zahlung eines Abteilungsbeitrages von Achtzehn Mark Reichs-Währung, der vor oder bei Empfang des ersten Bandes der Abteilung zu entrichten ist. (Für die ersten 4 Abteilungen, je 7 Bände umfassend, betrug derselbe 30 Mark für jede Abteilungen.

§ 3. Die Mitglieder erhalten in jeder Abteilung vier neue Werke aus der Feder unserer beliebtesten und hervorragendsten Autoren. Die Bände haben durchschnittlich einen Umfang von 20—24 Bogen, zeichnen sich durch geschmackvolle Druckausstattung und höchst eleganten Einband aus und gelangen in Zwischenräumen von 2—3 Monaten zur Ausgabe.

§ 4. Die Vereins-Veröffentlichungen gelangen zunächst nur an die Vereinsmitglieder zur Versendung und werden an Nichtmitglieder erst später und auch dann nur zu bedeutend erhöhtem Preise (der Band zu 6-8 Mk.) abgegeben. Der sofortige Umtausch eines neu erschienenen Werkes gegen ein anderes, früher erschienenes, ist gestattet.

Schienenen Werkes gegen ein anderes, früher erschienenes, ist gestattet.

§ 5. Der Eintritt in den Verein kann jederzeit erfolgen. Ein etwaiger Austritt ist spätestens bei Empfang des dritten Bandes einer jeden Abteilung der betreffenden Buchhandlung beziehungsweise der Geschäftsstelle des Vereins anzuzeigen.

S. 6. Die Geschäftsführung des Vereins leitet Herr Kommerzienrat Dr. Hermann Paetel in Berlin selbständig, sowie ihm auch die Vertretung des Vereins nach innen und aussen obliegt.

Jeder Band von Abteilung V an ist elegant in Halbfranz mit vergoldeter Rückenpressung gebunden.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie die Geschäftsstelle des Vereins in Berlin W., Steglitzerstrasse 90, nehmen Beitritts-Erklärungen entgegen. In den bisher erschienenen XXI Abteilungen gelangten nachstehende Werke zur Versendung:

#### Abteilung I

Bodenstedt, Fr. v., Aus dem Nachlasse Mirza-Schaffys.

Hauslick, Eduard, Die moderne Oper.

\*Löher, Franz v., Kampf um Paderborn 1597-1604. \*Osenbrüggen, E., Die Schweizer. Daheim und in der Fremde.

\*Reitlinger, Edm., Freie Blicke. Populärwissenschaftliche Aufsätze. \*Schmidt, Adolf, Historische Epochen und Katastrophen.

Sybel, II. v., Vorträge und Aufsätze.

#### Abteilung II

\*Auerbach, Berthold, Tausend Gedanken des Collaborators.

\*Bodenstedt, Fr. v., Shakespeares Frauencharaktere.

Frauencharaktere,

Frenzel, Karl, Renaissance- und
Rococo-Studien

Gutzkow, Carl, Rückblicke auf mein Leben.

'Heyse, Paul, Giuseppe Giusti, Gedichte.

\*Hoyns, Georg, Die alte Welt. \*Richter, H. M., Geistesströmungen.

## Abteilung III

Bodenstedt, Fr. v., Der Sänger von Schiras, Hafisische Lieder.

Büchner, Ludwig, Aus dem Geistesleben der Tiere.

'Goldbaum W., Entlegene Culturen. 'Lindau, Paul, Alfred de Musset. Lorm, Hieronymus, Philosophie der Jahreszeiten.

Reclam, C., Lebensregeln für die gebildeten Stände.

\*Vambéry, Hermann, Sittenbilder aus dem Morgenlande.

### Abteilung IV

Natur.

Dingelstedt, Franz, Litterarisches Bilderbuch.

Büchner, Ludwig, Liebesleben in der Tierwelt.

Lazarus, M, Ideale Fragen.
\*Lenz, Oscar, Skizzen aus Westafrika. \*Strodtmann, Ad., Lessing. Ein Lebensbild. \*Vogel, H. W., Lichtbilder nach der

\*Woltmann, Alfred, Aus vier Jahrhunderten niederländisch - deutscher Kunstgeschichte.

## Abteilung V

Hanslick, Eduard, Musikalische Stationen. (Der "Modernen Oper" II. Teil.)

Cassel, Paulus, Vom Nil zum Ganges. Wanderungen in die orientalische Welt. \*Werner, Reinhold, Erinnerungen und Bilder aus dem Seeleben.

\*Lauser, W., Von der Maladetta bis Malaga. Zeit- und Sittenbilder aus Spanien.

#### Abteilung VI

\*Lorm, Hieronymus, Der Abend zu Hause.

\*Schmidt, Max, Der Leonhardsritt. Lebensbilder aus dem bayerischen Hochlande. \*Genée, Rudolf, Lehr- und Wanderjahre des deutschen Schauspiels.
\*Kreyssig, Friedrich, Litterarische Studien und Charakteristiken.

#### Abteilung VII

- Weber, M. M., Freiherr von, Vom rollenden Flügelrade.
- \*Ompteda, Ludwig, Freiherr von, Aus England. Skizzen und Bilder.
- Hepfen, Hans, Lyrische Gedichte und Novellen in Versen.
- \*Das moderne Ungarn. Herausgegeben von Ambros Neményi.

#### Abteilung VIII

- Ehrlich, H., Lebenskunst und Kunstleben.
- Hanslick, Eduard, Aus dem Opernleben der Gegenwart. (Der "Modernen Oper" III. Teil.)
- \*Reuleaux, F., Quer durch Indien. Mit 20 Original-Holzschnitten.
  - Klein, Hermann, J., Astronomische Abende. Geschichte und Resultate der Himmels-Erforschung.

#### Abteilung IX

- Brahm, Otto, Heinrich von Kleist. (Preisgekröntes Werk.)
- Egelhaaf, 6., Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. (Preisgekröntes Werk.)
- Jastrow, J., Geschichte des deutschen Einheitstraumes und seiner Erfüllung. (Preisgekr. Werk.)
- \*Gottschall, Rud. v., Litterarische Totenklänge u. Lebensfragen.

### Abteilung X

- \*Preyer, W., Aus Natur- u. Menschenleben.
- Jähns, Max, Heeresverfassungen und Völkerleben. Eine Umschau.
- \*Lotheissen, Ferdinand, Margarethe von Navarra.
- Hanslick, Eduard, Concerte, Componisten u. Virtuosen.

## Abteilung XI

- \*Gneist, Rudelf v., Das englische Parlament in tausendjährigen Wandlungen vom 9. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
- Wandlungen vom 9. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Güssfeldt, Paul, In den Hochalpen. Erlebnisse a. d. Jahr. 1859—1885.
- Meyer, M. Wilhelm, Kosmische Weltansichten. Astronomische Beobachtungen und Ideen aus neuester Zeit.
- Brugsch, H., Im Lande der Sonne. Wanderungen in Persien.

#### Abteilung XII

- \*Meyer, Jürgen Bona, Probleme der Lebensweisheit. Betrachtungen.
- 'Herrmann, Emanuel, Cultur und Natur. Studien im Gebiete der Wirtschaft.
- Büchner, Ludwig, Thatsachen und Theorien a. d. naturwissenschaftl. Leben der Gegenwart.
  - Hanslick, Eduard, Musikalisches Skizzenbuch. (Der "Modernen Oper" IV. Teil.)

#### Abteilung XIII

- Geffeken, F. H., Politische Federzeichnungen.
- Lesseps, Ferdinand von. Erinnerungen.
- \*Meyer, M. Wilh., Die Entstehung der Erde und des Irdischen.
- \*Bodenstedt, Friedrich v., Erinnerungen aus meinem Leben. I. Band.

### Abteilung XIV

- 'Falke, Jacob von, Aus dem weiten Reiche der Kunst.
- \*Herrmann, Emanuel, Sein un Werden in Raum und Zeit.
- \*Henne am Rhyn, 0., Kulturgeschichtliche Skizzen.
- Preyer, W., Biologische Zeitfragen.

## Abteilung XV

Hanslick, Ed., Musikalisches und Litterarisches. (Der "Modernen Oper" V. Teil.)

Bodenstedt, Fr. v., Erinnerungen aus meinem Leben. II. Band.

'Hellwald, Fr. von. Die Welt der

'Spielhagen, Fr , Aus meiner Studienmappe.

#### Abteilung XVI

Büchner, Ludwig, Das goldene Zeit-Meyer, W. Wilh., Mussestunden eines Naturfreundes. Sterne, Carns, Natur und Kunst.

Brugsch, H., Steiniuschrift und Bibelwort.

Abteilung XVII

Hanslick, Ed., Aus dem Tagebuche eines Musikers.

Indo-China. II. Band.

Henne am Rhyn, O., Die Frau in der Kultur - Geschichte.

Gottschall, Rnd. v., Studien zur neuen deutschen Litteratur. Falke, Jacob v., Geschichte des Geschmacks.

### Abteilung XVIII

Jähns, Max, Über Krieg, Frieden Werner, Reinhold, Auffernen Meeren und Daheim. und Kultur. Ullrich, Titus, Reisestudien. Diercks, G., Kulturbilder aus den

Vereinigten Staaten.

#### Abteilung XIX

Ehlers, Otto E., Brugsch, H., Mein Leben und mein An indischen Fürstenhöfen. 1. Band. Wandern. Ehlers, Otto E., An i Fürstenhöfen. II. Band. An indischen

Ehlers, Otto E., Im Sattel durch Indo-China, I. Band.

## Abteilung XX

Hanslick, Ed., Aus meinem Leben. Hanslick, Ed., Aus meinem Leben. I. Band. II. Band. Ehlers, Otto E., Im Sattel durch Fitzner, Rud., Die Regentschaft

## Abteilung XXI

Tunis.

Falke, Jacob von, Aus alter und Ehrlich, H., Modernes Musikleben. neuer Zeit. Wegener, Georg, Herbsttage in Frenzel, Karl, Rokoko, Büsten und Andalusien. Bilder.

#### Abteilung XXII

Hanslick, Ed., Fünf Jahre Musik. (Der "Modernen Oper" VII. Teil.)

## Bezugs-Erleichterung.

Damit die verehrlichen Mitglieder, welche dem Verein neu beitreten, Gelegenheit haben, sich aus den früher erschienenen Abteilungen die ihnen zusagenden Werke billiger als zum Ladenpreise von 6-8 Mark für den Band beschaffen zu können, haben wir bei einer Auswahl aus den mit einem \* bezeichneten Bänden zur Erleichterung des Bezuges eine bedeutende Preisermässigung eintreten lassen, und zwar in der Weise, dass nach freier Wahl

| 10 | Bånde | ansta | tt 60- 8 | 10 M | ietz | t 35 | M | kosten. | 80 1 | Band | e anstatt | 180-240   | M | jetz | t 95 | M. | koster |
|----|-------|-------|----------|------|------|------|---|---------|------|------|-----------|-----------|---|------|------|----|--------|
|    |       |       | 90-12    |      |      |      |   |         | 35   |      |           | 210 - 280 |   |      |      |    |        |
| 20 |       |       | 120 - 16 |      |      |      |   |         | 40   |      |           | 240 - 320 |   |      | 125  | *  |        |
| 25 |       |       | 150 - 20 | 00   | -    | -80  |   |         |      |      |           |           |   |      |      |    |        |

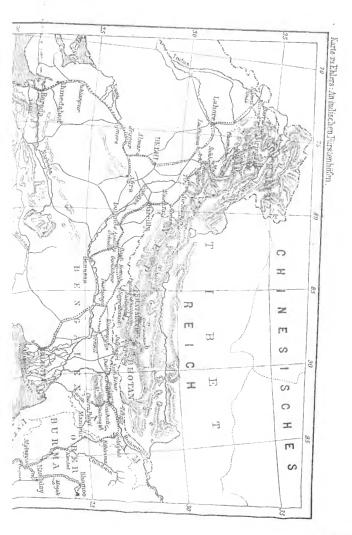

Thankoo by Cesegle

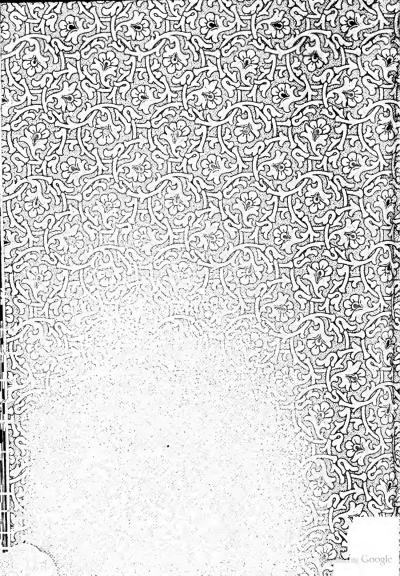



